

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

PCD7/0000(3)

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Goethe's Werke.

Neunter Band.

Ginleitung. — Die natürliche Tochter.

|  |   |    |  | • |  |
|--|---|----|--|---|--|
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   | J. |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  | , |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  | • |    |  |   |  |
|  | • |    |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   | •  |  |   |  |
|  |   |    |  |   |  |
|  |   | •  |  |   |  |
|  |   | •  |  |   |  |
|  |   | •  |  |   |  |

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Neunter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von B. G. Cenbner in Leipzig.

# Einleitung.

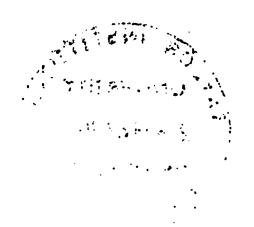

|  |  | , |   |
|--|--|---|---|
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

Goethe hatte sich mit ber französischen Revolution mannigsach auseinanderzuseten gesucht; einzelne Seiten berselben waren im Großtophta, ber Reise ber Söhne Megaprazons, bem Bürgergeneral, ben Gesprächen ber Ausgewanderten u. f. w. treffend beleuchtet wors den, da lernte der Dichter im November 1799 die Memoiren der Prinzessin Stephanie Louise von Bourbon-Conti kennen und glaubte, in biefer Biographie bas geeignete Gefäß gefunden zu haben, worin er "Alles, was er so manches Jahr über die französische Revolution und beren Folgen geschrieben und gebacht, mit geziemendem Ernste nieberlegen könnte". Schiller hatte so eben im Wallenstein ben Beweis gegeben, wie fich auch ber sprobeste und colossalste Stoff zulett beherrschen lasse; es waren freilich brei Dramen aus bem einen geworben, aber bie Wirkung war barum nicht geringer. nun legte die neue Schöpfung sofort zu einer Trilogie an und voll= endete in kurzer Zeit das Schema zu den beiben ersten Theilen. Da ihm bas Ganze vollkommen gegenwärtig war, überließ er die Ausführung bes Einzelnen ber gunstigen Stunde und vertiefte sich barin mit behaglicher Breite, wie es ber weite Plan zuließ. So rudte bie Arbeit nur langsam fort und erft zu Anfang bes Jahres 1803 wurde der erste Theil vollendet. Am 2. April ging das Stück zum ersten Mal über bie Bühne. Die Aufnahme war eine sehr verschiebene. Der engere Freundestreis, "ber auserles'ne, ber, rühr= bar jebem Zauberschlag ber Kunft, mit leisbeweglichem Gefühl ben Beist in seiner flüchtigsten Erscheinung hascht" hielt auch jett mit seiner Bewunderung nicht zurud. "Erlaube mir, lieber Alter,

schrieb ber Herzog am anbern Morgen, daß ich mich nach bem Befinden der Böchnerin erfundige, die uns gestern ein so schönes Kind gebar. Du sollst für biese Kraft Deiner Lenben gelobt und gepriesen werben. Alle Gevattersleute schienen sehr befriedigt nach Hause zu gehn." Schiller bewunderte die hohe Symbolik der neuen Schöpfung, die alles aus dem Bereich ber materiellen Welt in's Gebiet der Kunst hebe und doch die innerste Natur durch die Rraft der Wahrheit ergreife. Fichte erklärte bas Drama für Goethes höchstes Meisterstück und rühmte namentlich den fest geschlossenen Organismus, ber es unmöglich mache, irgend etwas ohne Nachtheil für das Ganze auszuscheiden. "Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen. Man empfand, man bachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte ben großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit bem ersten Theil hervorzutreten, ehe bas Ganze vollenbet war." Der Fehler würde nicht so verhängnigvoll für bas Schicksal bes Werkes gewesen sein, wenn der Beifall wirklich so allgemein, die Aufnahme so herzlich und ermuthigend gewesen ware, als man nach obigen Worten glauben Thatsächlich hat den Dichter nichts so sehr von der Forts setzung der Arbeit abgebracht als die Gleichgültigkeit und Kälte, mit welcher ber erste Theil vom großen Publikum aufgenommen wurde. In Berlin fiel bas Stud bei ber erften Aufführung völlig burch; Hof und Stadt schienen barüber einig, "baß bieses unsterbliche Meisterwerk sehr langweilig sei und man verteufelt babei aufpassen musse und daß es keine Handlung habe". Nicht viel anders moch= ten die Weimaraner und die Jenaischen Studenten benten, beren Ohr ohnehin durch den majestätischen Klang ber Schillerschen Poesie verwöhnt war. Huber eröffnete in der Hallischen Litteraturzeitung ben endlosen Reigen berer, welche bie Poesie ber natürlichen Tochter "marmorglatt und marmorkalb" fanden. Bon der Bühne war bas Stud balb völlig geschwunden. Rein Wunder, daß fich ber Dichter unter solchen Umftanben nicht zur Fortsetzung entschließen konnte, ja daß er in mißmuthigen Stunden damit umging, sogar den Ents wurf des Ganzen unter seinen Papieren zu zerstören. "Die geliebten Scenen der Folge besuchten mich nur manchmal wie unftäte Beifter, die wiederkehrend flebentlich nach Erlösung seufzen."

So ist das Stück ein Torso geblieben. Das Schema zum zweisten Theil ist zwar nicht zerstört, aber es ist so dürstig, daß es nur sehr unbestimmte Blicke in die weiteren Intentionen des Dichters thun läßt. Dieser Torso indessen gehört zu den Werken, die Goethe in der Bollkraft seines Mannesalters schuf; er ist (nach Herber) die köstlichste, gereisteste und sinnigste Frucht eines tief nachdenkenden Geistes, der die ungeheuren Begebenheiten jener Zeit still in seinem Busen getragen und zu höheren Ansichten entwickelt hat. Jedenfalls verdient das Orama eine eingehendere Würdigung, als ihm in der Regel zu Theil wii.

Was zunächst die Fabel bes Stückes betrifft, so lehnt sich die= selbe, wie schon oben angebeutet, an die Mémoires historiques de Stephanie Louise de Bourbon-Conti, écrits par elle même (Paris, 1798) an. Goethe scheint bas Werk für geschichtlich gehal= ten zu haben, während die heutige Kritik nicht viel mehr als einen schlechten historischen Roman barin fieht. Die Verfasserin gibt fich für die Tochter des Prinzen Conti aus, der bald nach dem Tode seiner Gemahlin eine leibenschaftliche Neigung zu ber schönen und reichen Herzogin von Mazarin gefaßt habe. Stephanie Louise, die Frucht dieser Liebe, wurde zu Ende des Jahres 1762 geboren. Der Bater wünschte seiner Tochter bie königliche Anerkennung und alle Ehren seines Hauses zu verschaffen; die Mutter hatte das Rind viel lieber ben Bliden bes Hofes entzogen. Einstweilen wurde basselbe einer Frau übergeben, die sich Delorme nannte. Durch ihre An= hänglichkeit an bas Mabchen, die fie bei jeber Gelegenheit zur Schau trug, wußte biese fich bas unbebingte Vertrauen des Prinzen von Conti zu erwerben. Oft besuchte ber Bater seine Tochter und nahm an ihrer Erziehung ben lebhaftesten Antheil. Die Verfasserin weiß sich viel damit, daß J. J. Rousseau unter ihren Lehrern gewesen sei und ihre geistige und körperliche Ausbildung geleitet habe. Sie wurde nicht allein in allen ben Künsten und Fertigkeiten unterrichtet, wie fie einem Mabchen von Stanbe anstehen, sondern erhielt jugleich eine mannliche Erziehung. Mit Knaben gleichen Alters lernte fie Grammatit und Mathematit, fechten, reiten, voltigiren; ja fie wurde felbst zu reinmilitärischen Uebungen, zum Ererciren und Commandiren, angeleitet. Mit Stolz führte fie ber Bater bei Bofe

ein; Lubwig XV. versprach, seiner kleinen Nichte nach vollenbeter Erziehung Titel und Rang einer Prinzessin von Geblüt geben zu wollen. Und wirklich überbrachte ihr der Bater nicht lange barauf das Diplom, welches ihre Anerkennung enthielt; doch legte er ihr einstweilen noch bis zur öffentlichen Aufnahme unter die Glieber bes königlichen Hauses tiefftes Schweigen auf, ba sie gefährliche Feinbe habe. Zu diesen Feinden gehörte in erster Linie der legitime Sohn des Prinzen Conti, der Graf von Marche, ein undankbarer und rober Mensch, der durch die Anerkennung einer Halbschwester die eigenen Rechte beeinträchtigt glaubte und kein Mittel scheute, ihr Glück zu vernichten ober wenigstens. zu verzögern. Im Bunde mit ihm stand die Mutter Stephaniens, die Herzogin von Mazarin, und beibe hatten an ber Erzieherin Delorme bas geeignete Werkzeug zur Vollführung ihrer Plane. Die Kleine hatte das ihr bevorstehende Glück arglos ausgeplaubert; ber herrliche Diamantstrauß und bas Prachtkleid, welche der Bater spät Abends noch der Tochter gebracht, verriethen der listigen Delorme, daß der Tag der Anerkennung nahe bevorstehe; da galt es, schnell und entschlossen zu handeln. Eines Abends lud ein Brief Stephanie eiligst zu bem Landgut ihrer Mutter, wie sie glaubte, zu einem großen, ihr zu Ehren veranstalteten Fest. Aber kurz vor der Ankunft wurde sie in einen anderen Wagen gebracht, bann noch in einen britten, und fort ging's burch die bunkle Nacht in völlig unbekannte Gegenben. In einer Herberge zu Remours erwachte sie aus einer schweren Ohnmacht in dem Augenblick; als die Delorme ihr die Zeichen ihrer hohen Geburt entreißen wollte. Das verhinderte sie nun freilich mit wüthender Kraft; die Erzieherin spürte an blutigen Wunden die wohlthätigen Resultate der Rousseau's schen Erziehungsmethobe; boch ließ sich bann wieber bie Prinzessin durch Thränen und Bitten und tausend lügnerische Vorspiegelungen verleiten, der Delorme nach ihrer Heimat, Lons le Saunier in der Franche = Comté, zu folgen. Dort kehrten sie bei einem abschredenb häßlichen, in allen Ränken und Schlichen erfahrenen Abvocaten, angeblich einem Verwandten der Delorme, ein. Die würdige Ers zieherin eröffnete nun ihrer Pflegebefohlenen, sie, die Prinzessin, habe durch ihr unvorsichtiges Ausplaudern die Liebe ihres Baters, ihr Vater aber habe burch seine politische Haltung die Gnade bes Königs

verloren und sei vom Hofe verbannt; es bleibe ihr mithin nichts . übrig, als in's Kloster zu geben, ober wenn sie bazu nicht die Freubigkeit gewinnen könne, den liebenswürdigen Berwandten von Frau Delorme, in bessen Hause fie wohnten, zu heiraten. Stephanie zog bas Kloster vor; Frau Delorme brachte sie fofort hin und führte sie als ihre Tochter ein. Durch schreckliche Drohungen glaubte sie ihr ben Mund über ihre wahre Herkunft geschlossen zu haben. Da in= bessen boch Rang und Stand ber Prinzessin im Kloster nicht verborgen blieb, locte die Delorme sie alsbalb burch eine neue List heraus. Sie ließ durch eine alte Frau im Kloster melben, daß sie in den letzten Zügen liege und noch einmal vor dem Tode ihre Pflegetochter zu sprechen wünsche. Das gutmuthige Mabchen ging in die Falle und befand sich auf's neue in den Händen ihrer Berräther. Sie wurde nun nach Paris gebracht und dort, berauscht und halbtobt, vor den Altar geschleppt und dem Abvocaten ange= traut. Da man in Lons le Saunier die Entbedung des Verbrechens fürchten mußte, brachte man sie von Paris in ein Landhaus bes Abvocaten, das, in freundlichster Umgebung gelegen, ihr wenigstens für ben Augenblick einen willkommenen Zufluchtsort bot. Natür= lich aber konnte sie weber burch Drohungen noch burch Zureben bestimmt werben, sich bem ihr aufgebrungenen Mann zu nähern; viel lieber ließ sie sich die bittersten Entbehrungen und Mißhandlungen gefallen.

Den Bater hatte man inzwischen mit der Nachricht getäuscht, seine Tochter sei auf der Jagd verunglückt; ein ihm wohlbekannter Pfarrer war bestochen worden, den Todesschein auszustellen, und es gelang, so viel Zeugnisse mit List und Bosheit zusammen zu bringen, daß ihm auch nicht einmal der Gedanke kam, er könne betrogen wors den sein. —

Den weiteren Inhalt der Memoiren übergehen wir, da er für das Drama, wie es uns vorliegt, nicht in Betracht kommt. Nur das sei noch bemerkt, daß die Prinzessin später, unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution, Gelegenheit sindet, mit Ludwig XVI. in Berbindung zu treten und ihre Anerkennung zu erwirken. Das für sich dankbar zu erweisen, dietet ihr das unglückliche Schicksal des Königs bald genug Gelegenheit.

Es gehörte Goethes Scharfblick bazu, in diesen zum Theil recht confusen, von Widersprüchen und Unmöglichkeiten wimmelnben De= moiren mit ihrem selbstgefälligen und sentimentalen Ton bie Grund= lage für ein Drama ersten Ranges zu entbeden. Hier mehr als irgendwo anders mußten Personen und Vorgange einem idealisiren= ben Umbilbungsproceß unterworfen werben, ber kaum noch die ur= sprünglichen Züge erkennen läßt. Eugenie zunächst ist nicht die prahlerische Französin ber Memoiren, die nur beshalb so viel Unglück zu erleben scheint, um die Fülle ihrer selbstgefälligen Phrasen ans bringen zu können, sonbern eine wahrhaft hochgeborne und hochge= finnte (svyenis) Jungfrau, voll fürftlicher Anmuth, Kraft und Bürde. Von ber Natur verschwenberisch ausgestattet; burch ritter= liche Erziehung, fern vom Auge der Mutter, über alle mädchenhafte Schüchternheit hinausgehoben; voll frischefter Heiterkeit und kindlicher Freude am schönen Schein, an Glanz und Putz, dabei doch durch ihre Geburt selbst zum Nachbenken über die ernsten Lebensfragen hingewiesen; ganz erfüllt von schwärmerischer Anhänglichkeit an ihren Bater und ihr Baterland: so finden wir fie beim Herannahen ber furchtbaren Umwälzung, in welche ihr eigenes Leben selbst innig verschlungen werben soll. An ihrem Schicksal wollte uns ber Dichter im ersten Theil ber Trilogie zeigen, wie unter einem ichwachen personlichen Regiment bas Junkerthum sich mehr und mehr bie Bewalt anmaßt, in ichnober Selbftsucht bie uns veräußerlichen Menschenrechte mit Fügen tritt und bas burch endlich bie Revolution hervorruft.

Im ersten Act werben wir in diese Verhältnisse eingeführt. Wir sinden im König einen gutmüthigen, wohlwollenden Mann, der inz dessen mehr zu beschaulichem Stilleben als kräftigem Handeln neigt. Da er der Schmeichelei leicht zugänglich ist, ist es der Aristokratie durch ihre gewandten Vertreter in Staat und Kirche gelungen, ihn zu ihrem Werkzeug zu machen. Dagegen sieht der Herzog, Eugeniens Vater und Oheim des Königs, in dieser Nachgiebigkeit eine ernste Gesahr sür den Bestand des Thrones und Reiches und neigt zur Opposition. Doch hat ihn das Verlangen, daß der König seine heißzgeliebte Tochter, die Frucht einer illegitimen Neigung, als vollbürtig anerkenne, dem Hose wieder näher gebracht. Das erregende Moment,

bie Erfüllung biefes Bunsches ernftlich zu betreiben, ift ber Tob von Eugeniens Mutter; er öffnet bem Herzog ben Mund, zu bekennen, was lange für Hof und Stadt ein offenbar Geheimniß war. beseitigt Goethe auch ben wiberwärtig unnatürlichen Bund, welchen in den Memoiren Mutter und Sohn zur Vernichtung der Tochter schließen. Eugenie erblicken wir im Gefolge bes Baters und Königs auf der Jagd, wie sie den Hirsch verfolgt und ihr Pferd den steilen Abhang hinab von Klippe zu Klippe nöthigt, bis sie zulett mit ihm in den Abgrund stürzt. Die fühne Amazonentochter weiß, daß sich bem Ungemessenen bie Gefahr beugt, während bas Mäßige von ihr beschlichen wird. Als sie aber, aus tiefer Ohnmacht erwachend, dem Bater in's feuchte Auge blickt, ergreift biesen die bange Ahnung, es könne die schöne Blume, seines Lebens Leben, wie er fie eben bleich, hingesunken, athemlos, entseelt in seinen Armen gehalten, nur zu bald ihm wirklich genommen werben und ber feindlichen Partei, an beren Spite sein eigener wüster Sohn steht, jum Opfer fallen. Wohl hat ber König die Anerkennung schon zu seinem nächsten Geburts= tag in Aussicht gestellt, inbessen kennt ber Herzog bie Unzuverlässig= feit bes Regenten, ber gur Bauslichkeit, nicht gum Regimente geboren ist; er weiß, wie Mißtrauen und Reid die Luft am Hofe vergiften; wie man von bem entschiebenen Wiberwillen ber aristofratischen Partei gegen Eugeniens Erhebung bas Schlimmste erwarten barf. Grund genug, einstweilen noch von biefer Angelegenheit zu schweigen. Zwar kann ber Bater es sich nicht versagen, ber ihm gleichsam neu geschenkten Tochter schon jest Kleibung und Schmuck ber Fürstin in toftbarem Schrein zu versprechen, boch soll fie - eine leichte Brufung zum Vorbild mancher künftig schweren — einstweilen ben Schat nicht öffnen und Niemand bavon sagen.

Die Vorsicht ist umsonst. Sosort ersahren wir im zweiten Aufzug, daß die seindliche Partei bereits von Allem unterrichtet ist. Eugeniens Bruder, der sich stets als einzigen Sohn gefühlt, will sich durch die Schwester das Erbtheil nicht schmälern lassen. Der Verzteter seiner Partei ist der Secretär, der kluge Weltmann, der Realspolitiker, dessen Unterhaltung mit seiner Geliebten, der Hosmeisterin Eugeniens, im zweiten Act, und mit dem Weltgeistlichen im dritten uns tiese Blicke in das Wesen dieser Gesellschaft thun läßt. Letztes

Ziel berselben ift ungemegne Dacht und ungemegner Reichthum; sich an bie Stelle ber Gebietenben mit frecher Lift einzubrangen und bas burch die Mittel zu unendlicher Berschwendung zu erhalten, ift bas: höchste Streben. Für diesen Zweck ist kein Mittel zu schlecht. Da bas höchste Wesen, mag man sein Dasein nun anerkennen ober nicht, seinen Willen jebenfalls nicht beutlich zu verstehen gibt, während das Gold ganz offenbar die Welt regiert, wer möchte sich da durch Gewissensbebenten vom greifbaren, irbischen Biele ablenten laffen! "Berstand empfingen wir, uns mundig selbst im irb'schen Element zurecht zu finden: Und was uns nütt, ift unser höchstes Recht." Richt ber Rabale bes Brubers allein fällt Eugenie zum Opfer, sons bern ber rudfichtslosen Entschiebenheit biefer Partei, die mit bem scharfen Instinct bes Egoismus in ber uneigennützigen Liebe ber Prinzeffin zu Fürst und Bolt, in ihrer Mittelstellung zwischen bem Herzog, ihrem Bater, und bem König, ihrem geliebten und hochverehrten Freund, die größte Gefahr für ihre schwarzen Plane erblickt. Die Hofmeisterin erfährt burch ben Secretar, bag man ihr bie Rolle zugewiesen hat, Gugenie bem gewissen Tob im mörberischen Rlima ber Inseln zuzuführen, sie jebenfalls auf irgend eine Beise ver= schwinden zu lassen. Nun ift aber biese Erzieherin und Pflegerin bei Goethe nicht die nieberträchtige Delorme ber Memoiren; fie liebt Eugenie aufrichtig, mit mütterlicher Zärtlichkeit und würde viel eber auf bie Banb bes Secretars verzichten als mitarbeiten am Berberben bes holben, ihr anvertrauten Kindes. Nur die Eröffnung, daß ihr Beigern ben fichern, augenblicklichen Tob Eugeniens zur Folge haben würde, macht fie einstweilen zum Werkzeug ber Partei; vielleicht vermag fie ben Schlag noch baburch abzuwenben, daß fie Eugenie bewegt, bem Scheinglud zu entsagen, an bessen Schwelle Gefahr, Bera bannung, ja der Tob selbst lauert. Eugenie träumt indessen in der Stille von ihrem heißersehnten Ehrentag. Die Seligkeit ihres Hers zens, bie Dankbarkeit gegen ben König, ber sie ihrer eigentlichen Bestimmung zuführen will, strömt fie in einem innigen Sonett aus, bas sie bei der Ankunft der Hofmeisterin in einem geheimen Wands schrank eilig verbirgt. Weit weniger vorsichtig ist fie, als ihr nun ber Schrein mit ben kostbaren Geschenken bes Baters gebracht wirb. Da die Hofmeisterin schon die Bestimmung des Schmudes kennt,

glaubt Eugenie, ihr gegenüber ihres Bersprechens entbunden zu sein; wiewohl die ahnungsvolle Pflegerin sie beschwört, des Bersbots zu gedenken, überläßt sie sich ganz mädchenhaftem Entzücken an dem golddurchwirkten Gewand und dem leuchtenden Schmuck der Orden.

Der britte Act gehört zu ben gewaltigsten und ergreisenbsten Schöpfungen ber Goethe'schen Muse. Der Anschlag ift ausgeführt, Eugenie verschwunden. Nun auf der einen Seite biese kalten Pars teiführer, wie sie barauf aus sind, mit wahrer Raffinerie bem Herzog die Nachricht glaubwürdig zu machen, seine Tochter sei auf ber Jagb verunglückt und so furchtbar zerrissen und zerschmettert und zerbrochen, daß er fie nimmermehr erblicken bürfe. Und andrerseits ein Schmerz, wie der Jakobs um seinen Joseph, ba er sich nicht trösten lassen wollte und sprach: ich werbe mit Leide hinunterfahren in die Grube zu meinem Sohn! — "Wie öbe, hohl und leer liegt alles vor mir ba, und ausgebrannt, ein großer Schutt, die Stätte meines Glück. hinaus, hinaus! Von bieser Welt hinweg! In's Rloster führe mich und laß mich bort, im allgemeinen Schweigen, ftumm, gebeugt, ein mubes Leben in die Grube fenken!" Bulest wird indessen boch der Tiefgebeugte nicht für immer dem Leben und Birten entrissen. Das vielgeliebte Bild der Entrissenen soll ihm mit ihrer klaren Augen reinem Licht voranleuchten; im Blick auf sie, in ihrem Sinn will er fortfahren, für bas mahre Wohl bes Landes und Thrones zu wirken, sie wird ihm ben Weg burch bieser Erbe Dornenlabyrinth zeigen.

Im vierten Aufzug sinden wir Eugenie mit der Hosmeisterin am Hasen. Der König hat sich bereden lassen, den Zankapsel der Parzteien zu entsernen; Eugenie, meinte er, stände allein der Versöhnung im Wege und so ist sie durch einen königlichen Besehl der Hose meisterin auf Tod und Leben übergeben; diese aber hat den geheimen Austrag, das arme Kind nach jenen surchtbaren Inseln zu sühren, wo die Pest um seuchte Niederungen schwebt und gistiger Windhauch schnell das Leben kürzt. "Nicht ist von Recht, nicht von Gericht die Rede, hier ist Gewalt! entsehliche Gewalt, selbst wenn sie klug, selbst wenn sie weise handelt." Ein einziger Ausweg bleibt, auf welchen die Hosmeisterin schon früher hingebeutet, wenn Eugenie, der

nicht gegönnten Sobe entsagend, sich in ben Schutz eines burgers lichen Gatten begabe. Ginen solchen Gatten bat bie Hofmeisterin im Gerichtsrath gefunden; einem der tüchtigsten Bürger, einem wahr= haften Rechtsanwalt und gerechten Richter, ber mit Schauber und Entseten sich von der in den höheren Kreisen herrschenden Gesetz= losigkeit und rathselhaften Willkur abwendet. Aber nicht so schnell fann Eugenie ber fürstlichen Geburt, bem Traum ihrer Jugenb, entsagen. Sie soll erft noch erfahren, wie völlig nichtig ihr Recht ber Gewalt gegenüber ift. Sie ruft bas Bolt auf, um zu erfahren, was Clärchen im Egmont erfährt: bas Volk hört, staunt unb schweigt und geht bei Seite. Sie wendet sich an die weltliche und geistliche Macht, ben Gouverneur und die Aebtissin, und findet scheinbar Theilnahme, aber ber königliche Befehl in ben Händen ber Hofmeisterin ist ein Talisman, ber Alle lähmt. Schon wird ihre Habe zum Schiff getragen und ehern ift ber himmel über ihr. Ihr scheint nur die Wahl zwischen bem langsamen Tod auf ben Inseln und einem raschen in ben Wellen bes Meers zu bleiben. sträubt sich gegen ben letten Schritt bie Natur. Wie nun so Ber= bannung, Tob, Entwürdigung sie fest umschließen und ängsten, tritt ihr ein alter würdiger Mönch entgegen; der mag benn ihr ben rechten Weg weisen. Der heilige Mann rath ihr, als Friedensengel auf jenen freudlosen Inseln zu wirken und preist aus eigener Erfahrung die Seligkeit solchen Handelns. Als er aber Eugenien den Abschied baburch zu erleichtern sucht, daß er auf den furchtbaren Verfall bes Vaterlandes hinweist, "auf biese Wildniß frechen Städte= lebens, auf diesen Wust verfeinerter Verbrechen, auf diesen Pfuhl ber Selbstigkeit"; als er prophetisch ben nahen Sturz vorherver= künbet, "es stürmt ein Brausen burch bie büstre Luft, ber feste Boben wankt, die Thürme schwanken, gefugte Steine lösen sich herab, und so zerfällt in ungeformten Schutt bie Prachterscheinung": ba bewirkt eben biese Erinnerung an ben nahen Umsturz in Euge= nien den Entschluß, sich bem Vaterland zu erhalten. Sie glaubt und fühlt, daß fie bem stürzenben Staat ein Beiftand werben könne und muffe. "Nun bist bu, Boben meines Vaterlands, mir erst ein Heiligthum, nun fühl' ich erst ben bringenben Beruf, mich anzuklammern. Ich lasse bich nicht los, und welches Band mich

bir erhalten kann, es ist nun heilig." So reicht sie dem Gerichtsrath, als derselbe traurig kommt, um Abschied zu nehmen, ihre Hand, einstweisen freisich unter der Bedingung, daß er sie als Schwester betrachte und ihr ein still entferntes Landgut zur Wohnung anweise.

Damit schließt ber erste Theil ber Trilogie. Der zweite sollte uns nun, um bas nur in gang groben Zügen anzubeuten, zuerst Eugenie in ihrer ibyllischen glücklichen Birksamteit auf jenem Land= gut in unverborbenen burgerlichen Rreifen zeigen; bann aber würbe ber Despotismus ber nieberen Beamten auch hier die revolutionäre Gesinnung baburch wachgerufen haben, bag er bie kleinen Bürger in ihrem Eigenthum gefährbet unb zu allzu brudenber Abhängig= keit verurtheilt hatte. Der Gerichtsrath sollte nicht ohne große Mühe bie vielköpfige Masse zu einer bemokratischen Partei organi= Die fortschreitenbe Revolution würde auch Eugenien in die Hauptstadt gezogen haben, wo wir sie im britten Theile der Tri= logie wiedergefunden hätten, eine Stütze bes Baters und Königs in höchster Bebrangniß. Das wiebergefunbene Sonett sollte in bieser Zeit ber Schrecken freilich kein Beil, aber boch einen schönen Augen= Ergebniß ber großen Bewegung ware eine blick bervorbringen. neue Ordnung der Dinge gewesen, in welcher eine farke Regierung, getragen vom Vertrauen bes Volkes, die Willfür ber einzelnen Stände zum Wohl bes Ganzen in Schranken gehalten hatte. Bielleicht sollte bie Berföhnung zwischen Fürst und Bolt baburch symbolisch gefeiert werben, daß Eugenie, endlich doch anerkannt, nun gerade als legitime Prinzessin ihre Scheinehe mit bem Gerichtsrath in eine wirkliche verwandelt hätte. — —

Es wäre thöricht, über die Großartigkeit der Anlage des Ganzen, über die hohe Schönheit des ausgeführten ersten Theiles noch weitläusig zu werden. Welche Gedankenfülle bei einer Diction von so unübertrefslicher Schönheit und Klarheit; welche seine, liebevolle Charakteristik; neben der glatten, diplomatisch=berechnenden Sprache der Hosseute, welche tiesen, ergreisenden Brusttöne der Freude, des Schmerzes, der Verzweislung, wie sie nur der Natur selbst abzgelauscht werden können! Allein wie meisterhaft auch die Composition, wie vollendet die Sprache, wie ergreisend einzelne Scenen

b

Goethe's Berte, IX.

sein mögen, im Ganzen hat bie natürliche Tochter zu wenig individuelles Leben, ist zu sehr ein Werk der Reflexion, behandelt einen zu spröben Stoff, als daß sie je ihren Weg in das Herz bes Volkes finden könnte. Sie steht in bieser Beziehung mit bem zweiten Theil bes Fauft auf einer Linie. Die Personen sind Typen einer bestimmten Gattung, in ihrer Art meisterhafte Typen, aber inbem sie, von ber Haupthelbin abgesehen, nichts weiter sind, beschäftigen sie mehr den Verstand als die Phantasie, die Localfarbe sehlt zu sehr, wir wissen nicht einmal, in welchem Land, unter welchem Bolt, in welcher Zeit wir uns befinden. Darum wirkt die natürliche Tochter nachhaltig nur bei bemjenigen Theil bes Publikums, ber auch bem gebankenvollen Vortrag eines Philosophen mit Anbacht zu folgen vermag. Auf einen lauten Beifall bürfe man nicht rechnen, schrieb Körner nach ber ersten Lecture an Schiller. Wohl sei Goethe tief eingebrungen und in der ganzen Behandlung erkenne man ben Meister; aber ber Stoff sei zum Theil boch auch brudenb und widrig und wer baran allein hafte, mußte bas Stud unaus= stehlich finden. "Es wird also von vielen gehaßt, von noch mehreren nicht verstanden und nur von wenigen bewundert werden."

Ernst Hermann.

# Die natürliche Cochter.

Ein Crauerspiel.

# Personen.

König. Herzog.
Graf.
Eugenie.
Hofmeisterin.
Secretär.
Weltgeistlicher.
Gerichtsrath.
Gouverneur.
Aebtissin.

## Erfter Anfzng.

Dicter Balb.

### Erfter Auftritt.

Ronig. Bergog.

#### König.

Das flücht'ge Ziel, das Hunde, Roß und Mann Auf seine Fährte bannend, nach sich reißt, Der edle Hirsch, hat über Berg und Thal So weit uns irr' geführt, daß ich mich selbst, Obgleich so landeskundig, hier nicht sinde. Wo sind wir, Oheim? Herzog, sage mir, Zu welchen Hügeln schweisten wir heran?

#### gerzog.

Der Bach, der uns umrauscht, mein König, fließt Durch deines Dieners Fluren, die er beiner Und beiner Ahnherrn königlicher Gnade, Als erster Lehnsmann deines Reiches, dankt. An jenes Felsens andrer Seite liegt, Am grünen Hang, ein artig Haus versteckt, Dich zu bewirthen keineswegs gebaut, Allein bereit, dich huld'gend zu empfangen.

### König.

Laß dieser Bäume hochgewölbtes Dach, Zum Augenblick des Rastens, freundlich schatten. Laß dieser Lüfte liebliches Geweb' Uns leis' umstricken, daß an Sturm und Streben Der Jagblust auch der Ruhe Lust sich füge.

#### Bergog.

Wie bu auf einmal völlig abgeschieben, Hier hinter biesem Bollwerk ber Natur, Mein König, bich empfindest, fühl' ich mit. Bier branget fich ber Ungufriebnen Stimme, Der Unverschämten offne Hand nicht nach. Freiwillig einsam merkest bu nicht auf, Ob Undankbare schleichend sich entfernen. Die ungestüme Welt reicht nicht hierher, Die immer forbert, nimmer leisten will.

私önig.

Soll ich vergessen, was mich sonst bedrängt, So muß kein Wort erinnernd mich berühren. Entfernten Weltgetoses Wieberhall Verklinge nach und nach aus meinem Ohr. Ja, lieber Oheim, wende bein Gespräch Auf Gegenstänbe, biefem Ort gemäßer. Hier sollen Gatten an einander wandeln, Ihr Stufenglück in wohlgerathnen Kindern Entzückt betrachten; hier ein Freund bem Freunde, Verschloßnen Busen traulich öffnend, nahn. Und gabst du nicht erst neulich stille Winke, Du hofftest mir, in ruh'gen Augenblicken Berborgenes Berhältniß zu bekennen, Drangvoller Wünsche holben Inbegriff, Erfüllung hoffend, beiter ju gestehn? Berzog.

Mit größrer Gnade konntest du mich nicht, D herr, beglüden, als indem bu mir. In biesem Augenblick, die Bunge löseft. Was ich zu sagen habe, könnt' es wohl Ein andrer besser hören als mein König, Dem unter allen Schätzen seine Rinber Am herrlichsten entgegen leuchten, ber Vollkommner Vaterfreuden Hochgenuß Mit seinem Knechte heralich theilen wird?

#### König.

Du sprichst von Baterfreuden! Hast du je Sie denn gefühlt? Berkümmerte dir nicht Dein einz'ger Sohn durch rohes, wildes Wesen, Berworrenheit, Verschwendung, starren Trut Dein reiches Leben, dein erwünschtes Alter? Berändert er auf einmal die Natur?

Bergog.

Bon ihm erwart' ich keine frohen Tage!
Sein trüber Sinn erzeugt nur Wolken, die,
Ach! meinen Horizont so oft versinstern.
Ein anderes Gestirn, ein andres Licht
Erheitert mich. Und, wie in dunklen Grüsten,
Das Mährchen sagt's, Carfunkelsteine leuchten,
Wit herrlich milbem Schein der öben Nacht
Seheimnisvolle Schauer hold beleben,
So ward auch mir ein Wundergut beschert,
Wir Glücklichem! das ich, mit Sorgfalt, mehr
Als den Besitz ererbtz, errungner Güter,
Als meiner Augen, meines Lebens Licht,
Wit Freud' und Furcht, mit Lust und Sorge psiege.

Sprich vom Geheimniß nicht geheimnisvoll. Herzog.

Wer spräche vor der Majestät getrost Bon seinen Fehlern, wenn sie nicht allein Den Fehl in Recht und Slück verwandeln könntel König.

Der wonnevoll geheim verwahrte Schat?

Ist eine Tochter.

König.

Eine Tochter? Wie? Und suchte, Fabelgöttern gleich, mein Oheim, Zum niedern Kreis verstohlen hingewandt, Sich Liebesglück und väterlich Entzücken?

#### gerzog.

Das Große wie das Niedre nöthigt uns, Geheimnisvoll zu handeln und zu wirken. Nur allzuhoch stand jene, heimlich mir, Durch wundersam Geschick, verbundne Frau, Um welche noch bein Hof in Trauer wandelt, Und meiner Bruft geheime Schmerzen theilt.

König.

Die Fürstin? Die verehrte, nah verwandte, Nur erst verstorbne?

#### gerzog.

War die Mutter! Laß, O lag mich nur von diesem Kinde reden, Das, seiner Eltern werth und immer werther, Mit eblem Sinne sich bes Lebens freut. Begraben sep das übrige mit ihr, Der hochbegabten, hochgesinnten Frauen. Ihr Tod eröffnet mir den Mund, ich barf Vor meinem König meine Tochter nennen, Ich darf ihn bitten, sie zu mir herauf, Zu sich herauf zu heben, ihr das Recht Der fürstlichen Geburt vor seinem Hofe. Vor seinem Reiche, vor ber ganzen Welt Aus seiner Gnabenfülle zu bewähren. 私önia.

Vereint in sich die Nichte, die du mir, So ganz erwachsen, zuzuführen bentst, Des Vaters und der Mutter Tugenden, So muß ber Hof, das königliche Haus, Indem uns ein Gestirn entzogen wird, Den Aufgang eines neuen Sterns bewundern gerzog.

D kenne sie, eh bu zu ihrem Vortheil Dich gang entscheibest. Lag ein Baterwort Dich nicht bestechen! Manches hat Natur Für sie gethan, bas ich entzudt betrachte,

Und alles, was in meinem Kreise webt. Hab' ich um ihre Kindheit hergelagert. Schon ihren ersten Weg geleiteten Ein ausgebildet Weib, ein weiser Mann. Mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Sinn Erfreut fie fich bes Gegenwärtigen, Indeß ihr Phantafie das künft'ge Glück Mit schmeichelhaften Dichterfarben malt. An ihrem Bater hängt ihr frommes Herz, Und wenn ihr Geist ben Lehren edler Männer, Sich stufenweis' entwickelnb, friedlich horcht, So mangelt Uebung ritterlicher Tugend Dem wohlgebauten festen Körper nicht. Du selbst, mein König, hast sie unbekannt Im wilden Drang ber Jagb um bich gesehn. Ja, heute noch! Die Amazonen=Tochter, Die in den Fluß dem Hirsche sich zuerst Auf raschem Pferbe flüchtig nachgestürzt. 私önig.

Wir sorgten alle für das eble Kind! Ich freue mich, sie mir verwandt zu hören.

gerzog.

Und nicht zum erstenmal empfand ich heute, Wie Stolz und Sorge, Vaterglück und Angst Zu übermenschlichem Gefühl sich mischen.

König.

Gewaltsam und behende riß das Pserd Sich und die Reiterin auf jenes User, In dichtbewachsner Hügel Dunkelheit. Und so verschwand sie mir.

gerzog.

Noch einmal hat

Mein Auge sie gesehen, eh ich sie Im Sabyrinth der hast'gen Jagd verlor. Wer weiß, welch ferne Gegend sie durchstreift, Berdroßnen Muths, am Ziel sich nicht zu finden, Wo, ihrem angebeteten Monarchen sich, In ehrerbietiger Entfernung, anzunähern, Allein ihr jetzt erlaubt ist, bis er sie, Als Blüthe seines hochbejahrten Stammes, Wit königlicher Hulb zu grüßen würdigt.

Rönig.

Welch einen Zulauf nach ben Felsenwänden?

(Er winkt nach ber Scene.)

## 3meiter Auftritt.

Die Borigen. Graf.

Rönig.

Warum versammelt sich die Menge bort?

Graf.

Die fühne Reiterin ist eben jett Von jener Felsenwand herabgestürzt.

gerzog.

Gott!

Adnig.

Ist sie sehr beschäbigt?

Graf.

Eilig hat

Man beinen Wundarzt, Herr, bahingerufen.

Berjog.

Was zaudr' ich? Ist sie tobt, so bleibt mir nichts. Was mich im Leben länger halten kann.

### Dritter Auftritt.

Ronig. Graf.

Aönig.

Rennst du den Anlaß der Begebenheit? Graf.

Vor meinen Augen hat sie sich ereignet. Ein starker Trupp von Reitern, welcher fich Durch Zufall von der Jagd getrennt gesehn. Geführt von dieser Schönen, zeigte sich Auf jener Klippen waldbewachsner Söbe. Sie hören, sehen unten in bem Thal Den Jagdgebrauch vollendet, sehn ben Hirsch Als Beute liegen seiner kläffenben Berfolger. Schnell zerstreuet sich bie Schaar, Und jeder sucht sich einzeln seinen Pfad, Hier ober bort, mehr ober weniger Durch einen Umweg. Sie allein besinnt Sich keinen Augenblick, und nöthiget Ihr Pferd von Klipp' zu Klippe, grad herein. Des Frevels Glück betrachten wir erstaunt: Denn ihr gelingt es eine Beile, boch Um untern steilen Abhang gehn bem Pferbe Die letten, schmalen Klippenstufen aus, Es stürzt herunter, sie mit ihm. So viel Konnt' ich bemerken, eh ber Menge Drang Sie mir verbeckte. Doch ich hörte balb Nach beinem Arzte rusen. So erschien ich nun Auf beinen Wint, ben Borfall zu berichten. Aönig.

O möge sie ihm bleiben! Fürchterlich Ist einer, ber nichts zu verlieren hat.
Eraf.

So hat ihm bieser Schrecken bas Geheimniß Auf einmal abgezwungen, bas er sonst Wit so viel Klugheit zu verbergen strebte?

#### Aönig.

Er hatte schon sich völlig mir vertraut. Eraf.

Die Lippen öffnet ihm der Fürstin Tod, Nun zu bekennen, was für Hof und Stadt Ein offenbar Geheimniß lange war. Es ist ein eigner, grillenhafter Zug, Daß wir durch Schweigen das Geschehene Für uns und andre zu vernichten glauben. Aönig.

D laß dem Menschen diesen edlen Stolz! Gar vieles kann, gar vieles muß geschehn, Was man mit Worten nicht bekennen darf.

Graf.

Man bringt sie, fürcht' ich, ohne Leben her! Aönig.

Welch unerwartet, schreckliches Greigniß!

### Bierter Auftritt.

Die Borigen. Eugenie auf zusammengeflochtenen Aesten für tobt herein getragen. herzog. Wundarzt. Gefolge.

### herzog (jum Wundarzt).

Wenn beine Kunst nur irgend was vermag, Ersahrner Mann, dem unsres Königs Leben, Das unschätzbare Gut, vertraut ist, laß Ihr helles Auge sich noch einmal öffnen, Daß Hoffnung mir in diesem Blick erscheine, Daß aus der Tiese meines Jammers ich Nur Augenblicke noch gerettet werde! Vermagst du dann nichts weiter, kannst du sie Nur wenige Minuten nur erhalten, So laßt mich eilen, vor ihr hinzusterben, Daß ich im Augenblick des Todes noch Eetröstet ruse: meine Tochter lebt!

#### Aönig.

Entferne dich, mein Oheim! daß ich hier Die Baterpflichten treulich übernehme. Nichts unversucht läßt dieser wackre Mann. Gewissenhaft, als läg' ich selber hier, Wird er um beine Tochter sich bemühen.

Bergog.

Sie regt sich!

Aonig.

Ist es wahr?

Graf.

Sie regt sich!

Berjog.

Starr

Blickt sie zum himmel, blickt verirrt umber. Sie lebt! sie lebt!

Aönig (ein wenig zurücktretenb). Berboppelt eure Sorge!

gerzog.

Sie lebt! sie lebt! Sie hat dem Tage wieder Ihr Aug' eröffnet. Ja! sie wird nun bald Auch ihren Bater, ihre Freunde kennen. Nicht so umber, mein liebes Kind, verschwende Die Blicke staunend, ungewiß; auf mich, Auf beinen Bater wende sie zuerst. Erkenne mich, laß meine Stimme dir Zuerst das Ohr berühren, da du uns Aus jener stummen Nacht zurückekehrst.

#### Engenie

(bie indes nach und nach zu sich gekommen ist und sich aufgerichtet hat). Was ift aus uns geworben?

gerjog.

Kenne mich

Nur erst! - Erfennst bu mich?

Engenie.

Mein Bater!

gerzog.

Ja !

Dein Vater, ben mit diesen holben Tonen Du aus ben Armen ber Verzweiflung rettest.

#### · Engenie.

Wer bracht' uns unter biese Baume? Aerzog (bem ber Wundarzt ein weißes Tuch gegeben).

Bleib

Gelassen, meine Tochter! Diese Stärkung, Nimm sie mit Rube, mit Vertrauen an!

#### Engenie.

(Sie nimmt bem Bater bas Tuch ab, bas er ihr vorgehalten, und verbirgt ihr Gesicht barin. Dann steht sie schnell auf, indem sie das Tuch vom Gesicht nimmt.)

Da bin ich wieder! — Ja, nun weiß ich alles. Dort oben hielt ich, dort vermaß ich mich Herab zu reiten, grad herab. Berzeih! Nicht wahr, ich bin gestürzt? Bergiebst du mir's? Für todt hob man mich auf? Wein guter Vater! Und wirst du die Berwegne lieben können, Die solche bittre Schmerzen dir gebracht?

### gerjog.

Zu wissen glaubt' ich, welch ein ebler Schatz In dir, o Tochter, mir beschieden ist; Nun steigert mir gefürchteter Verlust Des Glücks Empfindung ins Unendliche.

#### Aönig

(ber sich bisher im Grunde mit dem Bundarzt und dem Grafen unterhalten, 36. dem letten).

Entferne jebermann! ich will fie sprechen.

## Fünfter Auftritt.

Ronig. Berjog. Eugenie.

Aönig (naber tretenb).

Hat sich die wackre Reiterin erholt? Hat sie sich nicht beschäbigt?

gerzog.

Nein, mein König! Und was noch übrig ist von Schreck und Weh, Nimmst du, o Herr, durch deinen milben Blick, Durch deiner Worte sansten Ton hinweg. Aönig.

Und wem gehört es an, bas liebe Kind? Herzog (nach einer Pause).

Da du mich fragst, so barf ich dir bekennen. Da du gebietest, darf ich sie vor dich Als meine Tochter stellen.

Aönig.

Deine Tochter? So hat für dich das Glück, mein lieber Oheim, Unendlich mehr als das Gesetz gethan. Engenie.

Wohl muß ich fragen, ob ich wirklich benn Aus jener töbtlichen Betäubung mich Ins Leben wieder aufgerafft? und ob, Was mir begegnet, nicht ein Traumbild sep? Wein Vater nennt vor seinem Könige Wich seine Tochter. O, so bin ich's auch! Der Oheim eines Königes bekennt Mich für sein Kind, so bin ich denn die Nichte Des großen Königs. O verzeihe mir Die Wajestät, wenn aus geheimnißvollem, Vervorgerissen zustand ich, ans Licht auf einmal Hervorgerissen und geblendet, mich, Unsicher, schwankend, nicht zu fassen weiß.

#### Aönig.

Mag biese Stellung bie Ergebenheit In bein Geschick von Jugend auf bezeichnen! Die Demuth, beren unbequeme Pflicht Du, beiner höheren Geburt bewußt, So manches Jahr im Stillen ausgeübt. Doch sey auch nun, wenn ich von meinen Füßen Zu meinem Herzen dich herauf gehoben,

(er bebt fie auf und brudt fie an fich)

Wenn ich des Oheims heil'gen Baterkuß Auf dieser Stirne schönen Raum gedrückt, So sey dieß auch ein Zeichen, sey ein Siegel: Dich, die Verwandte, hab' ich anerkannt, Und werde bald, was hier geheim geschah, Vor meines Hoses Augen wiederholen.

### gerzog.

So große Gabe forbert ungetheilten Und unbegränzten Dank bes ganzen Lebens.

### Engenie.

Von edlen Männern hab' ich viel gelernt, Auch manches lehrte mich mein eigen Herz; Doch meinen König anzureben bin Ich nicht entfernterweise vorbereitet. Doch wenn ich schon bas ganz Gehörige Dir nicht zu sagen weiß, so möcht' ich boch Vor bir, o herr, nicht ungeschickt verstummen. Was fehlte dir? was wäre dir zu bringen? Die Fülle selber, die zu dir sich brängt, Fließt, nur für andre, strömend wieber fort. Hier stehen Tausende, dich zu beschützen, Hier wirken Tausenbe nach beinem Wink; Und wenn der Einzelne dir Herz und Geist Und Arm und Leben fröhlich opfern wollte, In solcher großen Menge zählt er nicht, Er muß vor dir und vor sich selbst verschwinden.

#### Aönig.

Wenn dir die Menge, gutes edles Kind, Bebeutend scheinen mag, so tabl' ich's nicht; Sie ist bedeutend, mehr noch aber sind's Die Wenigen, geschaffen, dieser Menge Durch Wirken, Bilben, Herrschen vorzustehn. Berief hiezu den König die Geburt, So sind ihm seine nächsten Anverwandten Geborne Rathe, bie, mit ihm vereint, Das Reich beschützen und beglücken sollten. O trate boch in diese Regionen, -Zum Rathe dieser hohen Wächter nie Bermummte Zwietracht, leisewirkenb, ein. Dir, eble Nichte, geb' ich einen Bater Durch allgewalt'gen, königlichen Spruch; Erhalte mir nun auch, gewinne mir Des nahverwandten Mannes Herz und Stimme! Gar viele Wibersacher hat ein Kürst; D lag ihn jene Seite nicht verstärken! gerzog.

Mit welchem Vorwurf krankest bu mein Herg! Engenie.

Bie unverständlich sind mir diese Worte! Aönig.

Die Pforten unsres königlichen Hauses Eröffn' ich dir mit eigner Hand; ich führe Auf glatten Warmorboden dich hinein. Noch staunst du dich, noch staunst du alles an, Und in den innern Tiesen ahnest du Nur sichre Würde, mit Zufriedenheit. Du wirst es anders sinden! Ja, du bist In eine Zeit gekommen, wo dein König Dich nicht zum heitren, frohen Feste ruft, Wenn er den Tag, der ihm das Leben gab, In kurzem seiern wird; doch soll der Tag Um beinetwillen mir willkommen seyn; Dort werd' ich dich im offnen Kreise sehn, Und aller Augen werden auf dir haften. Die schönste Zierde gab dir die Natur; Und daß der Schmuck der Fürstin würdig sey, Die Sorge laß dem Bater, laß dem König. Engenie.

Der freud'gen Ueberraschung lauter Schrei, Bedeutender Geberde dringend Streben, Vermöchten sie die Wonne zu bezeugen, Die du dem Herzen schaffend aufgeregt? Zu beinen Füßen, Herr, laß mich verstummen.

(Sie will knieen.) Rönig (halt fie ab).

Du follft nicht knieen.

Engenic.

Der völligsten Ergebung Glück genießen. Wenn wir in raschen, muthigen Momenten Auf unsern Füßen stehen, strack und kühn Als eigner Stütze froh uns selbst vertraun, Dann scheint uns Welt und Himmel zu gehören. Doch was in Augenblicken der Entzückung Die Kniee beugt, ist auch ein süß Sefühl. Und was wir unserm Vater, König, Gott Von Wonnedank, von ungemessner Liebe Zum reinsten Opfer bringen möchten, drückt In dieser Stellung sich am besten aus.

(Sie fällt vor ihm nieder.)

Berjog (fnieet).

Erneute Hulbigung gestatte mir.

Engenie.

Bu ewigen Vasallen nimm uns an. Aönig.

Erhebt euch benn und stellt euch neben mich, Ins Chor ber Treuen, die an meiner Seite Das Rechte, bas Beständige beschützen. D diese Reit hat fürchterliche Reichen! Das Niedre schwillt, das Hohe senkt sich nieder, Als könnte jeber nur am Plat bes anbern Befriedigung verworrner Wünsche finden, Nur bann sich glücklich fühlen, wenn nichts mehr Bu unterscheiben wäre, wenn wir alle, Von einem Strom vermischt bahingerissen, Im Ocean uns unbemerkt verlören. D! lagt uns widerstehen, lagt uns, tapfer, Was uns und unser Volk erhalten kann. Mit doppelt neuvereinter Kraft erhalten! Lagt endlich uns den alten Zwist vergessen, Der Große gegen Große reigt, von innen Das Schiff burchbohrt, bas gegen äußre Wellen Geschlossen fämpfend nur sich halten kann.

#### Engenie.

Welch frisch wohlthät'ger Glanz umleuchtet mich Und regt mich auf, anstatt mich zu verblenden! Wie! unser König achtet uns so sehr, Um zu gestehen, daß er uns bedarf; Wir sind ihm nicht Verwandte nur, wir sind Durch sein Vertraun zum höchsten Plat erhoben. Und wenn die Edlen seines Königreichs Um ihn sich brängen, seine Brust zu schützen, So forbert er uns auf zu größerm Dienst. Die Herzen bem Regenten zu erhalten, Ift jedes Wohlgesinnten höchste Pflicht; Denn wo er wankt, wankt bas gemeine Wesen, Und wenn er fällt, mit ihm stürzt alles hin Die Jugend, sagt man, bilbe sich zu viel Auf ihre Kraft, auf ihren Willen ein; Doch dieser Wille, diese Kraft, auf ewig, Bas sie vermögen, bir gehört es an. Soethe, Die natürliche Tochter.

### Bergog.

Des Kindes Zuversicht, erhabner Fürst, Weißt du zu schätzen, weißt du zu verzeihen. Und wenn der Vater, der erfahrne Mann, Die Gabe dieses Tags, die nächste Hoffnung In ihrem ganzen Werthe fühlt und wägt, So bist du seines vollen Danks gewiß.

### Aönig.

Wir wollen balb einander wiedersehn, An jenem Fest, wo sich die treuen Meinen Der Stunde freun, die mir das Licht gegeben. Dich geb' ich, edles Kind, an diesem Tage Der großen Welt, dem Hose, beinem Vater Und mir. Um Throne glanze bein Geschick. Doch bis dahin verlang' ich von euch beiben Verschwiegenheit. Was unter uns geschehn, Erfahre niemand. Mißgunst lauert auf, Schnell regt sie Wog' auf Woge, Sturm auf Sturm; Das Fahrzeug treibt an jähe Klippen hin, Wo selbst der Steurer nicht zu retten weiß. Geheimniß nur verbürget unfre Thaten; Ein Vorsatz, mitgetheilt, ist nicht mehr bein; Der Zufall spielt mit beinem Willen schon; Selbst wer gebieten kann, muß überraschen. Ja, mit dem besten Willen leisten wir So wenig, weil uns tausend Willen freuzen. O! ware mir zu meinen reinen Wünschen Auch volle Kraft auf kurze Zeit gegeben, Bis an den letten Herd im Königreich Empfände man des Vaters warme Sorge; Begnügte sollten unter niedrem Dach, Begnügte sollten im Palaste wohnen. Und hatt' ich einmal ihres Glücks genossen, Entsagt' ich gern bem Throne, gern ber Welt.

## Sechster Auftritt.

Bergog. Gugenie.

Engenie.

O welch ein selig jubelvoller Tag! Kerzog.

O möcht' ich Tag' auf Tage so erleben! Engenie.

Wie göttlich hat der König uns beglückt! Herzog.

Genieße rein so ungehoffte Gaben. Engenie.

Er scheint nicht glücklich, ach! und ist so gut. Herzog.

Die Güte selbst erregt oft Wiberstand. Engenie.

Wer ist so hart, sich ihm zu widerseten?

Der Beil bes Ganzen von der Strenge hofft. Engenie.

Des Königs Milbe sollte Milbe zeugen. Herzog.

Des Königs Milbe zeugt Verwegenheit. Engenie.

Wie ebel hat ihn die Natur gebildet! Herzog.

Doch auf zu hohen Plat hinaufgestellt. Engenie.

Und ihn mit so viel Tugend ausgestattet. Herzog.

Bur Bauslichkeit, jum Regimente nicht. Engenie.

Von altem helbenstamme grünt er auf. Herzog.

Die Kraft entgeht vielleicht bem späten Zweige.

### Engenic.

Die Schwäche zu vertreten sind wir ba. Herzog.

Sobald er unfre Stärke nicht verkennt. Engenie (nachbenklich).

Mich leiten seine Reben zum Verbacht.

Was sinnest bu? Enthülle mir bein Herz! Engenie (nach einer Pause).

Auch du bist unter benen, die er fürchtet.

Er fürchte jene, bie zu fürchten sind. Engenie.

Und sollten ihm geheime Feinde drohen? Herzog.

Wer die Gefahr verheimlicht, ift ein Feind. Wo sind wir hingerathen! Meine Tochter! Wie hat der sonderbarste Zufall uns Auf einmal weggerissen nach bem Ziel! Unvorbereitet red' ich, übereilt Verwirr' ich bich, anstatt bich aufzuklären. So mußte bir ber Jugend heitres Glück Beim ersten Eintritt in die Welt verschwinden. Du konntest nicht, in süßer Trunkenheit, Der blenbenben Befriedigung genießen. Das Ziel erreichst du; doch des falschen Kranzes Verborgne Dornen ripen beine Hand. Geliebtes Kind! so sollt' es nicht geschehn! Erst nach und nach, so hofft' ich, würdest du Dich aus Beschränkung an die Welt gewöhnen, Erst nach und nach den liebsten Hoffnungen Entsagen lernen, manchem holben Wunsch. Und nun auf einmal, wie der jähe Sturz Dir vorbedeutet, bist du in den Kreis Der Sorgen, der Gefahr herabgestürzt. Mißtrauen athmet man in bieser Luft,

Der Neid verhetzt ein steberhaftes Blut Und übergiebt dem Kummer seine Kranken. Ach, soll ich nun nicht mehr ins Paradies, Das dich umgab, am Abend wiederkehren, Zu deiner Unschuld heilg'em Vorgefühl Wich von der Welt gedrängter Posse retten! Du wirst fortan, mit mir ins Netz verstrickt, Selähmt, verworren, dich und mich betrauern.

#### Engenie.

Nicht so, mein Vater! Konnt' ich schon bisher, Unthätig, abgesonbert, eingeschlossen, Ein kindlich Nichts, die reinste Wonne dir, Schon in des Daseyns Unbedeutenheit Erholung, Trost und Lebenslust gewähren: Wie soll die Tochter erst, in bein Geschick Berflochten, im Gewebe beines Lebens Als heitrer, bunter Faben künftig glänzen ! Ich nehme Theil an jeder edlen That, An jeder großen Handlung, die den Bater Dem König und bem Reiche werther macht. Mein frischer Sinn, die jugenbliche Luft, Die mich belebt, sie theilen dir sich mit, Berscheuchen jene Träume, die ber Welt Unüberwindlich ungeheure Last Auf eine Menschenbrust zerknirschend wälzen. Wenn ich dir sonst in trüben Augenblicken Ohnmächt'gen guten Willen, arme Liebe, Dir leere Tändeleien kindlich bot, Nun hoff' ich, eingeweiht in beine Plane, Bekannt mit beinen Wünschen, mir bas Recht Vollbürt'ger Kindschaft rühmlich zu erwerben.

### Berjog.

Was du bei diesem wicht'gen Schritt verlierst, Erscheint dir ohne Werth und ohne Würde; Was du erwartest, schätzest du sehr.

#### Engenic.

Mit hocherhabnen, hochbeglückten Männern Gewalt'ges Ansehn, würd'gen Einfluß theilen! Für eble Seelen reizender Gewinn!

gerjog.

Gewiß! Vergieb, wenn du in dieser Stunde Mich schwächer findest, als dem Manne ziemt. Wir tauschten sonderbar die Pflichten um: Ich soll dich leiten und du leitest mich.

Engenie.

Wohl benn! Mein Bater, tritt mit mir herauf In diese Regionen, wo mir eben Die neue, heitre Sonne sich erhebt. In diesen muntern Stunden lächle nur, Wenn ich den Inbegriff von meinen Sorgen Dir auch eröffne.

#### gerzog.

Sage, was es ist. Engenie.

Der wichtigen Momente giebt's im Leben Gar manche, die mit Freude, die mit Trauer Des Menschen Herz bestürmen. Wenn der Mann Sein Aeußeres in solchem Fall vergißt, Nachlässig oft sich vor die Menge stellt, So wünscht ein Weib noch jedem zu gefallen, Durch ausgesuchte Tracht, vollkommnen Schmuck Beneidenswerth vor andern zu erscheinen. Das hab' ich oft gehört und oft bemerkt; Und nun empfind' ich im bedeutendsten Momente meines Lebens, daß auch ich Der mädchenhasten Schwachheit schuldig bin.

gerzog.

Was kannst bu wünschen, das du nicht erlangst? Engenie.

Du bist geneigt, mir alles zu gewähren, Ich weiß es. Doch der große Tag ist nah, Zu nah, um alles würdig zu bereiten; Und was von Stoffen, Stickerei und Spitzen, Was von Juwelen mich umgeben soll, Wie kann's geschafft, wie kann's vollendet werden? Kerzog.

Uns überrascht ein längst gewünschtes Glück; Doch vorbereitet können wir's empfangen. Was du bedarsst, ist alles angeschafft, Und heute noch, verwahrt im edlen Schrein, Erhältst du Gaben, die du nicht erwartet. Doch leichte Prüfung leg' ich dir dabei, Zum Vorbild mancher künstig schweren, auf. Hier ist der Schlüssel! den verwahre wohl! Bezähme deine Neugier! Deffne nicht, Eh ich dich wiedersehe, jenen Schatz! Vertraue niemand, seh es wer es sey. Die Klugheit räth's, der König selbst gebeut's.

Dem Mäbchen sinnst bu harte Prüfung aus; Doch will ich sie bestehn, ich schwör' es dir! Herzog.

Dein eigner wüster Sohn umlauert ja Die stillen Wege, die ich dich geführt. Der Güter kleinen Theil, den ich bisher Dir schuldig zugewandt, mißgönnt er schon. Erführ' er, daß du, höher nun empor Durch unsres Königs Gunst gehoben, bald In manchem Recht ihm gleich dich stellen könntest, Wie müßt' er wüthen! Würd' er tückisch nicht, Den schonen Schritt zu hindern, alles thun? Engenie.

Laß uns im Stillen jenen Tag erharren. Und wenn geschehn ist, was mich seine Schwester Zu nennen mich berechtigt, soll's an mir, Soll's an gefälligem Betragen, guten Worten, Nachgiebigkeit und Neigung nicht gebrechen. Er ist bein Sohn; und sollt' er nicht, nach bir, Zur Liebe, zur Vernunft gebildet seyn? Herzog.

Ich traue dir ein jedes Wunder zu; Berrichte sie zu meines Hauses Bestem Und lebe wohl. Doch, ach! indem ich scheide, Befällt mich grausend jäher Furcht Sewalt. Hier lagst du todt in meinen Armen! Hier Bezwang mich der Verzweislung Tigerklaue. Wer nimmt das Bild vor meinen Augen weg! Dich hab' ich todt gesehn! So wirst du mir An manchem Tag, in mancher Nacht erscheinen. War ich, entsernt von dir, nicht stets besorgt? Nun ist's nicht mehr ein kranker Grillentraum. Es ist ein wahres unauslöschlichs Vild: Eugenie, das Leben meines Lebens, Vleich, hingesunken, athemlos, entseelt.

Erneue nicht, was du entfernen solltest; Laß diesen Sturz, laß diese Rettung dir Als werthes Pfand erscheinen meines Glücks. Lebendig siehst du sie vor deinen Augen,

(indem fie ibn umarmt)

Und fühlst lebendig sie an deiner Brust. So laß mich immer, immer wiederkehren! Und vor dem glühnden, liebevollen Leben Entweiche des verhaßten Todes Bild.

### gerzog.

Kann wohl ein Kind empfinden, wie den Vater Die Sorge möglichen Verlustes quält? Gesteh' ich's nur! Wie östers hat mich schon Dein überkühner Muth, mit dem du dich, Als wie ans Pferd gewachsen, voll Gefühl Der doppelten, centaurischen Gewalt, Durch Thal und Berg, durch Fluß und Graben schleuberst, Wie sich ein Vogel durch die Lüste wirst, Ach! öfters mehr geängstigt als entzückt. Daß doch gemäßigter dein Trieb fortan Der ritterlichen Uebung sich erfreue. Engenie.

Dem Ungemeßnen beugt sich die Gefahr, Beschlichen wird das Mäßige von ihr. O fühle jett wie damals, da du mich, Ein kleines Kind, in ritterliche Weise Mit heitrer Kühnheit fröhlich eingeweiht!

Ich hatte bamals Unrecht; soll mich nun Ein langes Leben sorgenvoll bestrafen! Und locket Uebung des Gefährlichen Nicht die Gefahr an uns heran? Engenie.

Das Glück,

Und nicht die Sorge bändigt die Gefahr. Leb' wohl, mein Vater, folge deinem König, Und seh nun, auch um deiner Tochter willen, Sein redlicher Vasall, sein treuer Freund! Leb' wohl!

### gerzog.

D bleib! und steh an diesem Plat Lebendig, aufrecht, noch einmal, wie du Ins Leben wieder aufsprangst, wo mit Wonne Du mein zerrissen Herz erfüllend heiltest. Unfruchtbar bleibe diese Freude nicht! Zum ew'gen Denkmal weih' ich diesen Ort. Hier soll ein Tempel ausstehn, der Genesung, Der glücklichsten, gewidmet. Rings umher Soll beine Hand ein Feenreich erschaffen. Den wilden Wald, das struppige Gebüsch Soll sanster Sänge Labyrinth verknüpsen. Der steile Fels wird gangbar; dieser Bach, In reinen Spiegeln fällt er hier und dort. Der überraschte Wandrer sühlt sich hier Ins Paradies versett. Hier soll kein Schuß, So lang' ich lebe, fallen, hier kein Bogel Bon seinem Zweig, kein Wild von seinem Busch Seschreckt, verwundet, hingeschmettert werden. Hier will ich her, wenn mir der Augen Licht, Wenn mir der Füße Kraft zuletzt versagt, Auf dich gelehnt, wallsahrten; immer soll Des gleichen Danks Empfindung mich beleben. Nun aber lebe wohl! Und wie? — Du weinst?

#### Engenie.

D, wenn mein Bater ängstlich fürchten barf, Die Tochter zu verlieren, soll in mir Sich keine Sorge regen, ihn vielleicht — Wie kann ich's benken, sagen — ihn zu missen? Verwaiste Väter sind beklagenswerth; Allein verwaiste Kinder sind es mehr. Und ich, die Aermste, stünde ganz allein Auf dieser weiten, fremden, wilden Welt, Wüßt' ich von ihm, dem Einzigen, mich trennen.

### gerzog.

Wie du mich stärktest, geb' ich dir's zurück. Laß uns getrost, wie immer, vorwärts gehen. Das Leben ist des Lebens Pfand; es ruht Nur auf sich selbst und muß sich selbst verbürgen. Drum laß uns eilig aus einander scheiden! Von diesem allzuweichen Lebewohl Soll ein erfreulich Wiedersehn uns heilen!

(Sie trennen sich schnell; aus der Entfernung werfen sie sich, mit ausgebreiteten Armen, ein Lebewohl zu und gehen eilig ab.)

# Bweiter Aufzug.

Bimmer Engeniens, im gothifden Sthl.

## Erfter Auftritt.

Dofmeifterin. Secretar.

#### Becretar.

Derbien' ich, baß bu mich, im Augenblick, Da ich erwünschte Nachricht bringe, fliehst? Vernimm nur erst, was ich zu sagen habe!

### Hofmeisterin.

Wohin es beutet, fühl' ich nur zu sehr. O laß mein Auge vom bekannten Blick, Wein Ohr sich von bekannter Stimme wenden! Entsliehen laß mich der Gewalt, die, sonst Ourch Lieb' und Freundschaft wirksam, fürchterlich, Wie ein Gespenst, mir nun zur Seite steht.

#### Becretar.

Wenn ich des Glückes Füllhorn dir auf einmal, Nach langem Hoffen vor die Füße schütte, Wenn sich die Morgenröthe jenes Tags, Der unsern Bund auf ewig gründen soll, Am Horizonte feierlich erhebt, So scheinst du nun, verlegen, widerwillig, Den Antrag eines Bräutigams zu kliehn.

### hofmeifterin.

Du zeigst mir nur die eine Seite dar; Sie glänzt und leuchtet, wie im Sonnenschein Die Welt erfreulich baliegt; aber hinten Droht schwarzer Nächte Graus, ich ahn' ihn schon. Secretär.

So lag uns erft bie schöne Seite sehn! Verlangst du Wohnung mitten in der Stadt, Geräumig, heiter, trefflich ausgestattet, Wie man's für sich, so wie für Gaste wünscht? Sie ist bereit, ber nächste Winter finbet Uns festlich dort umgeben, wenn du willst. Sehnst du im Frühling dich aufs Land, auch dort Ist uns ein Haus, ein Garten uns bestimmt, Ein reiches Felb. Und was Erfreuliches An Waldung, Busch, an Wiesen, Bach und Seen Sich Phantafie zusammenbrängen mag, Genießen wir, zum Theil als unser eignes, Zum Theil als allgemeines Gut; wobei Noch manche Rente, gar bequem, vergönnt, Durch Sparsamkeit ein sichres Glück zu fleigern. hofmeifterin.

In trübe Wolken hüllt sich jenes Bild, So heiter du es malst, vor meinen Augen. Nicht wünschenswerth, abscheulich naht sich mir Der Gott der Welt im Uebersluß heran. Was für ein Opfer fordert er? Das Glück Des holden Zöglings müßt' ich morden helsen? Und was ein solch Verbrechen mir erwarb, Ich sollt' es je mit freier Brust genießen? Eugenie! du, deren holdes Wesen In meiner Nähe sich von Jugend auf Aus reicher Fülle rein entwickeln sollte, Kann ich noch unterscheiden, was an dir Dein eigen ist und was du mir verdanks? Dich, die ich als mein selbst gebildet Werk

Im Herzen trage, sollt' ich nun zerstören? Bon welchem Stoffe send ihr denn geformt, Ihr Grausamen, daß eine solche That Ihr fordern dürft und zu belohnen glaubt? Secretär.

Gar manchen Schatz bewahrt von Jugend auf Ein edles, gutes Herz und bildet ihn Nur immer schöner, liebenswürd'ger aus, Zur holden Gottheit des geheimen Tempels; Doch wenn das Mächtige, das uns regiert, Ein großes Opfer heischt, wir bringen's doch, Mit blutendem Gefühl, der Noth zulett. Zwei Welten sind es, meine Liebe, die, Gewaltsam sich bekämpfend, uns bedrängen.

hofmeifterin.

In völlig frember Welt für mein Gefühl Scheinst du zu wandeln, da du beinem Herrn, Dem eblen Herzog, solche Jammertage Verrätherisch bereitest, zur Partei Des Sohns bich fügest — Wenn bas Waltenbe Berbrechen zu begünft'gen scheinen mag, So nennen wir es Zufall; doch ber Mensch, Der ganz besonnen solche That erwählt, Er ist ein Räthsel. — Doch — und bin ich nicht Mir auch ein Räthsel, daß ich noch an bir Mit solcher Neigung hänge, da du mich Zum jähen Abgrund hinzureißen strebst? Warum, o! schuf bich die Natur von außen Gefällig, liebenswerth, unwiderstehlich, Wenn sie ein faltes Berg in beinen Busen, Ein glückzerstörenbes, zu pflanzen bachte! Becretär.

Un meiner Neigung Wärme zweifelst bu? Hofmeisterin.

Ich würde mich vernichten, wenn ich's könnte. Doch, ach! warum, und mit verhaßtem Plan,

Aufs neue mich bestürmen? Schwurst du nicht, In ew'ge Nacht das Schreckniß zu begraben? Secretär.

Ach, leider brängt sich's mächtiger hervor. Den jungen Fürsten zwingt man zum Entschluß. Erst blieb Eugenie so manches Jahr Ein unbedeutend, unbekanntes Rind. Du hast sie selbst von ihren ersten Tagen In diesen alten Sälen auferzogen, Von wenigen besucht und heimlich nur. Doch wie verheimlichte sich Vaterliebe! Der Herzog, stolz auf seiner Tochter Werth, Läßt nach und nach sie öffentlich erscheinen; Sie zeigt sich reitend, fahrend. Jeder fragt Und jeder weiß zulett, woher sie sey. Nun ist die Mutter todt. Der stolzen Frau War dieses Kind ein Gräuel, das ihr nur Der Neigung Schwäche vorzuwerfen schien. Nie hat sie's anerkannt und kaum gesehn. Durch ihren Tob fühlt sich ber Herzog frei, Entwirft geheime Plane, nähert sich Dem Hofe wieder und entsagt zulett Dem alten Groll, versöhnt sich mit bem König, Und macht sich's zur Bedingung, dieses Kind Als Fürstin seines Stamms erklärt zu sehn. hofmeisterin.

Und gönnt ihr dieser köstlichen Natur Vom Fürstenblute nicht das Glück des Rechts? Secretär.

Geliebte, Theure! Sprichst du doch so leicht, Durch diese Mauern von der Welt geschieden, In klösterlichem Sinne von dem Werth Der Erdengüter. Blicke nur hinaus; Dort wägt man besser solchen edlen Schat. Der Bater neidet ihn dem Sohn, der Sohn Berechnet seines Vaters Jahre, Brüder Entzweit ein ungewisses Recht auf Tob Und Leben. Selbst der Geistliche vergißt, Wohin er streben soll, und strebt nach Gold. Verdächte man's dem Prinzen, der sich stets Als einz'gen Sohn gefühlt, wenn er sich nun Die Schwester nicht gefallen lassen will, Die, eingedrungen, ihm das Erbtheil schmälert? Wan stelle sich an seinen Platz und richte!

Und ist er nicht schon jett ein reicher Fürst? Und wird er's nicht durch seines Baters Tod Zum Uebermaaß? Wie wär' ein Theil der Güter So köstlich angelegt, wenn er dafür Die holde Schwester zu gewinnen wüßte! Secretär.

Wilkürlich handeln ist des Reichen Glück! Er widerspricht der Fordrung der Natur, Der Stimme des Gesetzes, der Vernunst, Und spendet an den Zusall seine Gaben. Genug besitzen hieße darben. Alles Bedürste man! Unendlicher Verschwendung Sind ungemeßne Güter wünschenswerth. Hier denke nicht zu rathen, nicht zu mildern; Kannst du mit uns nicht wirken, gieb uns auf. Kosmeisterin.

Und was benn wirken? Lange droht ihr schon Bon fern dem Glück des liebenswürdigen Kindes. Was habt ihr denn in eurem furchtbarn Nath Beschlossen über sie? Verlangt ihr etwa, Daß ich mich blind zu eurer That geselle? Secretär.

Mit nichten! Hören kannst und sollst du gleich, Was zu beginnen, was von dir zu fordern Wir selbst genöthigt sind. Eugenien Sollst du entführen! Sie muß bergestalt Auf einmal aus der Welt verschwinden, daß

Wir sie getrost als tobt beweinen können; Berborgen muß ihr künstiges Geschick, Wie bas Geschick ber Tobten, ewig bleiben.

### hofmeifterin.

Lebendig weiht ihr sie dem Grabe, mich Bestimmt ihr tückisch zur Begleiterin. Mich stoßt ihr mit hinab. Ich soll mit ihr, Mit der Verrathnen die Verrätherin, Der Todten Schicksal vor dem Tode theilen.

#### Becretar.

Du führst sie hin und kehrest gleich zurud.
hofmeifterin.

Soll sie im Kloster ihre Tage schließen? Secretär.

Im Kloster nicht; wir mögen solch ein Pfand Der Geistlichkeit nicht anvertrauen, die Es leicht als Werkzeug gegen uns gebrauchte.

#### hofmeifterin.

Secretär.

Du wirst's vernehmen! Zett beruh'ge bich.

### hofmeifterin.

Wie kann ich ruhen bei Gefahr und Noth, Die meinen Liebling, die mich selbst bedräut? Secretär.

Dein Liebling kann auch brüben glücklich seyn, Und dich erwarten hier Genuß und Wonne.

### hofmeifterin.

O schmeichelt euch mit solcher Hoffnung nicht! Was hilft's, in mich zu stürmen? zum Verbrechen Mich anzulocken, mich zu brängen? Sie, Das hohe Kind, wird euren Plan vereiteln. Gebenkt nur nicht, sie als gedulb'ges Opfer Gefahrlos wegzuschleppen. Dieser Geist, Der muthvoll sie beseelt, ererbte Kraft

Begleiten sie, wohin sie geht, zerreißen Das falsche Netz, womit ihr sie umgabt. Secretär.

Sie festzuhalten, das gelinge dir! Willst du mich überreden, daß ein Kind, Visher im sansten Arm des Glücks gewiegt, Im unverhofften Fall Besonnenheit Und Kraft, Geschick und Klugheit zeigen werde? Gebildet ist ihr Geist, doch nicht zur That, Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht, So sehlt noch viel, daß sie gemessen handle. Des Unersahrnen hoher, freier Muth Berliert sich leicht in Feigheit und Berzweislung, Wenn sich die Noth ihm gegenüber stellt. Was wir gesonnen, sühre du es aus! Klein wird das Uebel werden, groß das Slück.

So gebt mir Zeit, zu prüfen und zu wählen! Secretär.

Der Augenblick des Handelns brängt uns schon. Der Herzog scheint gewiß, daß ihm der König Am nächsten Fest die hohe Gunst gewähren Und seine Tochter anerkennen wolle; Denn Kleider und Juwelen stehn bereit, Im prächt'gen Kasten sämmtlich eingeschlossen, Wozu er selbst die Schlüssel wohl verwahrt, Und ein Seheimniß zu verwahren glaubt; Wir aber wissen's wohl und sind gerüstet; Geschehen muß nun schnell das Ueberlegte. Hosmeisterin.

Auf düstern Wegen wirkt ihr tückisch fort, Und wähnet euren Vortheil klar zu sehen. Habt ihr benn jeder Ahnung euch verschlossen, Daß über Schuld und Unschuld, lichtverbreitend, Ein rettend, rächend Wesen göttlich schwebt?

#### Becretar.

Wer wagt ein Herrschendes zu läugnen, das Sich vorbehält, den Ausgang unsrer Thaten Nach seinem einzigen Willen zu bestimmen? Doch wer hat sich zu seinem hohen Rath Gesellen dürsen? Wer Gesetz und Regel, Wornach es ordnend spricht, erkennen mögen? Verstand empfingen wir, uns mündig selbst Im irdischen Element zurecht zu sinden: Und was uns nützt, ist unser höchstes Recht.

Und so verläugnet ihr das Göttlichste, Wenn euch des Herzens Winke nichts bedeuten. Mich ruft es auf, die schreckliche Gesahr Vom holden Zögling kräftig abzuwenden, Mich gegen dich und gegen Macht und List Beherzt zu waffnen. Kein Versprechen soll, Kein Drohn mich von der Stelle drängen. Hier, Zu ihrem Heil gewidmet, steh' ich sest.

O meine Gute! dieß ihr Heil vermagst Du ganz allein zu schaffen, die Gefahr Bon ihr zu wenden magst du ganz allein, Und zwar indem du uns gehorchst. Ergreise Sie schnell, die holbe Tochter, führe sie, So weit du kannst, hinweg, verbirg sie fern Von aller Menschen Anblid, benn — bu schauberst, Du fühlst, was ich zu sagen habe. Sen's, Weil du mich brängest, endlich auch gesagt: Sie zu entfernen ist bas Milbeste. Willst bu zu diesem Plan nicht thätig wirken, Denkst du bich ihm geheim zu widersetzen, Und wagtest du, was ich bir anvertraut, Aus guter Absicht irgend zu verrathen, So liegt sie tobt in beinen Armen! Was Ich selbst beweinen werbe, muß geschehen.

### 3meiter Auftritt.

hofmeisterin.

Die fühne Drohung überrascht mich nicht! Schon lange seh' ich dieses Feuer glimmen, Nun schlägt es balb in lichte Flammen aus. Um dich zu retten, muß ich, liebes Kind, Dich beinem holben Morgentraum entreißen. Nur Eine Hoffnung lindert meinen Schmerd; Allein sie schwindet, wie ich sie ergreife. Eugenie! wenn du entsagen könntest Dem hohen Glück, das unermeglich scheint, An dessen Schwelle dir Gefahr und Tod, Verbannung als ein Milberes begegnet. O bürft' ich bich erleuchten! bürft' ich bir Verborgne Winkel öffnen, wo die Schaar Verschworener Verfolger tückisch lauscht. Ach, schweigen soll ich! Leise kann ich nur Dich ahnungsvoll ermahnen; wirst bu wohl Im Taumel beiner Freude mich verstehen!

## Dritter Auftritt.

Gugenie. Sofmeifterin.

### Engenie.

Sen mir gegrüßt! du Freundin meines Herzens, An Mutter Statt geliebte, sen gegrüßt! Kosmeisterin.

Wit Wonne brück' ich bich an bieses Herz, Geliebtes Kind, und freue mich der Freude, Die reich aus Lebensfülle dir entquillt. Wie heiter glänzt dein Auge! Welch Entzücken Umschwebet Mund und Wange! Welches Glück Drängt aus bewegtem Busen sich hervor!

Engenie.

Ein großes Unheil hatte mich ergriffen, Vom Felsen stürzte Roß und Reiterin. Hosmeisterin.

O Gott!

Engenie.

Seh ruhig! Siehst du doch mich wieder, Gesund und hochbeglückt, nach diesem Fall. Kofmeisterin.

Und wie?

Engenie.

Du sollst es hören, wie so schön Aus diesem Uebel sich das Glück entwickelt. Hofmeisterin.

Ach! aus dem Glück entwickelt oft sich Schmerz. Engenie.

Sprich böser Vorbebeutung Wort nicht aus, Und schrecke mich der Sorge nicht entgegen! Kosmeisterin.

O möchtest du mir alles gleich vertrauen! Engenie.

Von allen Menschen dir zuerst. Nur jett, Geliebte, laß mich mir. Ich muß allein Ins eigene Gefühl mich finden lernen. Du weißt, wie hoch mein Vater sich erfreut, Wenn unerwartet ihm ein klein Gedicht Entgegen kommt, wie mir's der Muse Gunst Bei manchem Anlaß willig schenken mag. Verlaß mich! Eben schwebt mir's heiter vor, Ich muß es haschen, sonst entschwindet's mir.

Wann soll, wie sonst, vertrauter Stunden Reihe Mit reichlichen Gesprächen uns erquicken? Wann öffnen wir, zufriednen Mädchen gleich, Die ihren Schmuck einander wiederholt Zu zeigen kaum ermüben, unsres Herzens

Geheimste Fächer, uns bequem und herzlich Des wechselseit'gen Reichthums zu erfreuen? Engenie.

Auch jene Stunden werden wiederkehren, Bon deren stillem Glück man mit Vertrauen, Sich des Vertrauns erinnernd, gerne spricht. Doch heute laß in voller Einsamkeit Mich das Bedürfniß jener Tage finden.

## Bierter Auftritt.

Cugenie, nachher hofmeisterin außen.

#### Eugenie

(eine Brieftasche hervorziehend). Und nun geschwind zum Pergament, zum Griffel! Ich hab' es ganz, und eilig fass' ich's auf, Was ich dem Könige zu jener Feier, Bei der ich, neugeboren durch sein Wort, Ins Leben trete, herzlich widmen soll.

(Sie recitirt langsam und schreibt.)
Welch Wonneleben wird hier ausgespendet!
Willst du, o Herr der obern Regionen,
Des Neulings Unvermögen nicht verschonen?
Ich sinke hin, von Majestät geblendet.
Doch bald, getrost zu dir hinauf gewendet,
Ersreut mich's, an dem Fuß der sesten Thronen,
Ein Sprößling beines Stamms, beglückt zu wohnen,
Und all mein frühes Hossen ist vollendet.
So sließe denn der holde Born der Gnaden!
Hier will die treue Brust so gern verweisen
Und an der Liebe Majestät sich sassen.
Wein Ganzes hängt an einem zarten Faden;
Wir ist, als müßt' ich unaushaltsam eilen,
Das Leben, das du gabst, für dich zu lassen.

(Das Geschriebene mit Befälligkeit betrachtenb.)

So hast du lange nicht, bewegtes Herz, Dich in gemeßnen Worten ausgesprochen! Wie glücklich, den Gesühlen unster Brust Für ew'ge Zeit den Stempel auszudrücken! Doch ist es wohl genug? Hier quillt es sort, Hier quillt es auf! — Du nahest, großer Tag, Der uns den König gab und der nun mich Dem Könige, dem Vater, mich mir selbst, Zu ungemeßner Wonne, geben soll. Dieß hohe Fest verherrliche mein Lied! Beslügelt drängt sich Phantasie voraus, Sie trägt mich vor den Thron und stellt mich vor, Sie giebt im Kreise mir —

> hofmeisterin (außen). Eugenie!

> > Engenie.

Was foll bas?

hofmeisterin. Höre mich, und öffne gleich!

Engenie.

Berhaßte Störung! Deffnen kann ich nicht.

hofmeisterin.

Vom Bater Botschaft!

Engenie.

Wie? vom Bater? Gleich!

Da muß ich öffnen.

hofmeisterin.

Große Gaben scheint

Er bir zu schicken.

Eugenie.

Marte!

hofmeisterin.

Hörst du?

#### Engenie.

Warte!

Doch wo verberg' ich dieses Blatt? Zu klar Spricht's jene Hossnung aus, die mich beglückt. Hier ist nichts zum Verschließen! Und bei mir Ist's nirgend sicher, diese Tasche kaum; Denn meine Leute sind nicht alle treu. Sar manches hat man schon mir, als ich schlief, Durchblättert und entwendet. Das Geheimniß, Das größte, das ich je gehegt, wohin, Wohin verberg' ich's?

(Indem fie fich ber Seitenwand nabert.)

Wohl! hier war es ja, Wo du, geheimer Wandschrank, meiner Kindheit Unschuldige Geheimnisse verbargst! Du, den mir kindisch allausspähende, Von Neugier und von Müßiggang erzeugte, Rastlose Thätigkeit entdecken half, Du, jedem ein Geheimniß, öffne dich!

(Sie brudt an einer unbemertbaren geber, und eine tleine Thure (pringt auf.)

So wie ich sonst verbotnes Zuckerwerk, Zu listigem Genuß, in dir versteckte, Vertrau' ich heute meines Lebens Glück Entzückt und sorglich dir auf kurze Zeit.

(Sie legt das Pergament in den Schrank und druckt ihn zu.) Die Tage schreiten vor, und ahnungsvoller Bewegen sich nun Freud' und Schmerz heran.

(Sie öffnet die Thure.)

## Fünfter Auftritt.

Engenie. hofmeisterin. Bebiente, bie einen prachtigen Puptaften tragen.

hofmeifterin.

Wenn ich bich störte, führ' ich gleich mit mir, Was mich gewiß entschulb'gen soll, herbei. Engenie.

Von meinem Vater? dieser prächt'ge Schrein! Auf welchen Inhalt deutet solch Gefäß? (Zu den Bedienten.)

Bermeilt!

(Sie reicht ihnen einen Beutel hin.) Zum Vorschmack eures Votenlohns Nehmt diese Kleinigkeit, das Vessre folgt. (Bediente geben.)

Und ohne Brief und ohne Schlüssel! Steht Mir solch ein Schatz verborgen in der Nähe? O Neugier! O Verlangen! Ahnest du, Was diese Sabe mir bedeuten kann? Hosmeisterin.

Ich zweisle nicht, du hast es selbst errathen. Auf nächste Hoheit deutet sie gewiß. Den Schmuck der Fürstentochter bringt man dir, Weil dich der König bald berusen wird.

Engenie.

Wie kannst bu bas vermuthen?
Hofmeisterin.

Weiß ich's boch!

Geheimnisse ber Großen sind belauscht.

Engenie.

Und wenn bu's weißt, was soll ich dir's verbergen? Soll ich die Neugier, dieß Geschenk zu sehn, Vor dir umsonst bezähmen! — Hab' ich doch Den Schlüssel hier! — Der Vater zwar verbot's. Doch was verbot er? Das Geheimniß nicht Unzeitig zu entbecken; doch dir ist Es schon entbeckt. Du kannst nicht mehr erfahren, Als du schon weißt, und schweigst nun, mir zu Liebe. Was zaudern wir? Komm, laß uns öffnen! komm, Daß uns der Gaben hoher Glanz entzücke.

### hofmeifterin.

Halt ein! Gebenke des Berbots! Wer weiß, Warum der Herzog weislich so befohlen?

#### Engenie.

Mit Sinn besahl er, zum bestimmten Zweck; Der ist vereitelt; alles weißt du schon. Du liebst mich, bist verschwiegen, zuverlässig. Laß uns das Zimmer schließen! das Geheime Laß uns sogleich vertraulich untersuchen.

(Sie schließt bie Zimmerthure und eilt gegen ben Schrant.)

#### hofmeifterin (fie abhaltenb).

Der prächt'gen Stoffe Gold und Farbenglanz, Der Perlen Milbe, der Juwelen Strahl Bleib' im Verborgnen! Ach, sie reizen dich Zu jenem Ziel unwiderstehlich auf.

#### Engenie.

Bas sie bebeuten, ist bas Reizenbe.

(Sie öffnet den Schrank, an der Thüre zeigen sich Spiegel.) Welch köstliches Gewand entwickelt sich, Indem ich's nur berühre, meinem Blick! Und diese Spiegel! fordern sie nicht gleich, Das Mädchen und den Schmuck vereint zu schildern.

### hofmeifterin.

Kreusa's töbtliches Gewand entfaltet, So scheint es mir, sich unter meiner Hand.

#### Engenie.

Wie schwebt ein solcher Trübsinn dir um's Haupt? Denk' an beglückter Bräute frohes Fest! Komm! Reiche mir die Theile, nach und nach; Das Unterkleid! Wie reich und süß durchstimmert Sich rein des Silbers und der Farben Blip.

Bofmeifterin

(indem sie Eugenien das Gewand umlegt). Berbirgt sich je der Gnade Sonnenblick, Sogleich ermattet solch ein Wiederglanz. Engenie.

Ein treues Herz verbient sich diesen Blick, Und, wenn er weichen wollte, zieht's ihn an. — Das Oberkleid, das goldne, schlage drüber, Die Schleppe ziehe, weit verbreitet, nach. Auch diesem Gold ist, mit Geschmack und Wahl, Der Blumen Schmelz metallisch ausgebrämt. Und tret' ich so nicht schön umgeben auf? Kosmeisterin.

Doch wird von Kennern mehr die Schönheit selbst. In ihrer eignen Herrlichkeit, verehrt. Engenie.

Das einsach Schöne soll der Kenner schätzen; Berziertes aber spricht der Menge zu. — Nun leihe mir der Perlen sanstes Licht, Auch der Juwelen leuchtende Sewalt.

Hosmeisterin.

Doch beinem Herzen, beinem Geist genügt Nur eigner innrer Werth und nicht ber Schein. Engenie.

Der Schein, was ist er, dem das Wesen sehlt? Das Wesen, wär' es, wenn es nicht erschiene? Kosmeisterin.

Und hast du nicht in diesen Mauern selbst Der Jugend ungetrübte Zeit verlebt? Am Busen deiner Liebenden, entzückt, Verborgner Wonne Seligkeit ersahren? Engenie.

Gefaltet kann die Knospe sich genügen, So lange sie des Winters Frost umgiebt; Nun schwillt vom Frühlingshauche Lebenskraft, In Blüthen bricht sie auf, an Licht und Lüfte. Hofmeifterin.

Aus Mäßigkeit entspringt ein reines Glüd. Engenie.

Wenn du ein mäßig Ziel bir vorgesteckt.

Beschränktheit sucht sich ber Genießende.

Engenie.

Du überrebest die Geschmückte nicht. O! daß sich dieser Saal erweiterte Zum Raum des Glanzes, wo der König thront! Daß reicher Teppich unten, oben sich Der goldnen Decke Wölbung breitete! Daß hier im Kreise vor der Majestät, Demüthig stolz, die Großen, angelacht Von dieser Sonne, herrlich leuchteten! Ich unter diesen Ausgezeichneten, Am schönsten Fest die Ausgezeichnete! O laß mir dieser Wonne Vorgefühl, Wenn aller Augen mich zum Ziel erlesen!

### hofmeifterin.

Zum Ziele ber Bewundrung nicht allein, Zum Ziel bes Neibes und bes Hasses mehr.

### Engenie.

Der Neiber steht als Folie bes Glücks, Der Hasser lehrt uns immer wehrhaft bleiben.

### hofmeifterin.

Demüthigung beschleicht bie Stolzen oft.

### Engenie.

Ich set' ihr Geistesgegenwart entgegen.
(Zum Schranke gewendet.)
Noch haben wir nicht alles durchgesehn; Nicht mich allein bedenk' ich diese Tage, Für andre hoff' ich manche Kostbarkeit.

#### hofmeifterin

(ein Raftchen hervornehmenb).

Hier aufgeschrieben steht es: "Zu Geschenken."

Engenie.

So nimm voraus, was dich vergnügen kann, Von diesen Uhren, diesen Dosen. Wähle! — Nein! überlege noch! Vielleicht verbirgt Sich Wünschenswertheres im reichen Schrein.

hofmeifterin.

O fände sich ein kräft'ger Talisman, Des trüben Bruders Neigung zu gewinnen! Engenie.

Den Wiberwillen tilge nach und nach Des unbefangnen Herzens reines Wirken.

hofmeifterin.

Doch die Partei, die seinen Groll bestärkt, Auf ewig steht sie beinem Wunsch entgegen.

Engenie.

Wenn sie bisher mein Glück zu hindern suchte, Tritt nun Entscheidung unaufhaltsam ein, Und ins Geschehne fügt sich jedermann.

hofmeifterin.

Doch was du hoffest, noch ist's nicht geschehn. Engenie.

Doch als vollenbet kann ich's wohl betrachten. (Nach bem Schrank gekehrt.)

Bas liegt im langen Kästchen, oben an?

Hofmeisterin (die es herausnimmt). Die schönsten Bänder, frisch und neu gewählt — Zerstreue nicht durch eitlen Flitterwesens Neugierige Betrachtung deinen Geist. D wär' es möglich, daß du meinem Wort Sehör verliehest, Einen Augenblick! Aus stillem Kreise trittst du nun heraus In weite Räume, wo dich Sorgendrang,

Bielfach geknüpfte Nete, Tob vielleicht Bon meuchelmörberischer Hand erwartet.

#### Engenie.

Du scheinst mir trank! wie könnte sonst mein Glück Dir fürchterlich, als ein Gespenst, erscheinen.

(In das Raftchen blidenb.)

Was seh' ich? Diese Rolle! Ganz gewiß Das Ordensband der ersten Fürstentöchter! Auch dieses werd' ich tragen! Nur geschwind! Laß sehen, wie es kleidet? Es gehört Zum ganzen Prunk; so seh auch das versucht!

(Das Band wird umgelegt.)

Run sprich vom Tode nur! sprich von Gesahr! Was zieret mehr den Mann, als wenn er sich Im Heldenschmuck zu seinem Könige, Sich unter seines Gleichen stellen kann? Was reizt das Auge mehr, als jenes Kleid, Das kriegerische lange Reihen zeichnet? Und dieses Kleid und seine Farben, sind Sie nicht ein Sinnbild ewiger Gesahr? Die Schärpe deutet Krieg, womit sich, stolz Auf seine Kraft, ein edler Mann umgürtet. D meine Liebe! Was bedeutend schmück, Es ist durchaus gefährlich. Laß auch mir Das Muthgefühl, was mir begegnen kann, So prächtig ausgerüstet, zu erwarten. Unwiderrussich, Freundin, bleibt mein Glück.

Hofmeisterin (bei Seite). Das Schicksal, das dich trifft, unwiderrussich.

# Dritter Anfzug.

Bergimmer bes Bergegs, prächtig, mebern.

### Erfter Auftritt.

Secretar. Beltgeiftlicher.

#### Becretar.

Tritt still herein in diese Todtenstille! Wie ausgestorben sindest du das Haus. Der Herzog schläft, und alle Diener stehen, Von seinem Schmerz durchdrungen, stumm gebeugt. Er schläft! Ich segnet' ihn, als ich ihn sah, Bewußtlos, auf dem Pfühle ruhig athmen. Das Uebermaaß der Schmerzen löste sich In der Natur balsam'schen Wohlthat auf. Den Augenblick befürcht' ich, der ihn weckt; Euch wird ein jammervoller Mann erscheinen.

### Weltgeiflicher.

Darauf bin ich bereit, zweifelt nicht.

#### Becretar.

Vor wenig Stunden kam die Nachricht an, Eugenie sen todt! vom Pferd gestürzt! An eurem Orte sen sie beigesetzt, Als an dem nächsten Platz, wohin man sie Aus jenem Felsendickt bringen können, Wo sie verwegen sich den Tod erstürmt. Weltgeiftlicher.

Und sie indessen ift schon weit entfernt? Becretar.

Mit rascher Gile wird sie weggeführt. Weltgeiftlicher.

Und wem vertraut ihr solch ein schwer Geschäft? Secretär.

Dem klugen Weibe, bas uns angehört. Weltgeiftlicher.

In welche Gegend habt ihr sie geschickt? Becretär.

Bu bieses Reiches lettem Hafenplat. Weltgeiftlicher.

Von borten soll sie in das fernste Land? Secretär.

Sie führt ein günst'ger Wind sogleich bavon. Weltgeistlicher.

Und hier auf ewig gelte sie für tobt! Becretär.

Auf beiner Fabel Vortrag kommt es an. Weltgeistlicher.

Der Irrthum soll im ersten Augenblick Auf alle künst'ge Zeit gewaltig wirken. An ihrer Gruft, an ihrer Leiche soll Die Phantasie erstarren. Tausenbsach Zerreiß' ich das geliebte Bild, und grabe Dem Sinne des entsetzen Hörenden Mit Feuerzügen dieses Unglück ein. Sie ist dahin für alle, sie verschwindet Ins Nichts der Asche. Jeder kehret schnell Den Blick zum Leben und vergist im Taumel Der treibenden Begierden, daß auch sie Im Reihen der Lebendigen geschwebt.

Du trittst mit vieler Kühnheit ans Geschäft; Besorgst bu feine Reue hinten nach?

### Weltgeiflicher.

Welch eine Frage thust bu? Wir sind fest! Secretär.

Ein innres Unbehagen fügt sich oft, Auch wider unsern Willen, an die That.

Weltgeiflicher.

Was hör' ich? du bedenklich? oder willst Du mich nur prüfen, ob es euch gelang, Mich, euren Schüler, völlig auszubilden?

Becretar.

Das Wichtige bebenkt man nie genug. Weltgeiftlicher.

Bebenke man, eh noch die That beginnt! Secretär.

Auch in der That ist Raum für Ueberlegung. Weltgeiftlicher.

Kür mich ist nichts zu überlegen mehr! Da wär' es Zeit gewesen, als ich noch Im Paradies beschränkter Freuden weilte, Als, von des Gartens engem Haag umschlossen, Ich selbstgesäte Bäume selber pfropfte, Aus wenig Beeten meinen Tisch versorgte, Als noch Zufriedenheit im kleinen Hause Gefühl des Reichthums über alles goß, Und ich nach meiner Einsicht zur Gemeinde, Als Freund, als Vater, aus dem Herzen sprach, Dem Guten fördernd meine Hände reichte, Dem Bösen, wie dem Uebel, widerstritt. D hätte damals ein wohlthät'ger Geist Bor meiner Thure bich vorbeigewiesen, An der du mübe, durstig von der Jagd Bu klopfen tamft, mit schmeichlerischem Wesen, Mit süßem Wort mich zu bezaubern wußtest! Der Gastfreundschaft geweihter, schöner Tag, Er war der lette reingenognen Friedens.

#### Becretar.

Wir brachten bir so manche Freude zu. Weltgeistlicher.

Und dranget mir so manch Bedürsniß auf. Nun war ich arm, als ich die Reichen kannte; Nun war ich sorgenvoll, denn mir gebrach's; Nun hatt' ich Noth, ich brauchte fremde Hülse. Ihr wart mir hülsreich, theuer büß' ich das. Ihr nahmt mich zum Genossen eures Glücks, Wich zum Gesellen eurer Thaten auf. Zum Sclaven, sollt' ich sagen, dingtet ihr Den sonst so freien, jetzt bedrängten Mann. Ihr lohnt ihm zwar, doch immer noch versagt Ihr ihm den Lohn, den er verlangen darf. Secretär.

Bertraue, daß wir dich in kurzer Zeit Mit Gütern, Ehren, Pfründen überhäufen. Weltgeiflicher.

Das ist es nicht, was ich erwarten muß. Secretär.

Und welche neue Fordrung bilbest du? Weltgeistlicher.

Als ein gefühllos Werkzeug braucht ihr mich Auch dießmal wieder. Dieses holde Kind Berstoßt ihr aus dem Kreise der Lebend'gen; Ich soll die That beschönen, sie bedecken, Und ihr beschließt, begeht sie ohne mich. Bon nun an fordr' ich mit im Rath zu sitzen, Wo Schreckliches beschlossen wird, wo jeder, Auf seinen Sinn, auf seine Kräfte stolz, Zum unvermeidlich Ungeheuren stimmt.

Becretar.

Daß du auch dießmal dich mit uns verbunden, Erwirbt aufs neue dir ein großes Recht. Gar manch Geheimniß wirst du bald vernehmen; Dahin gedulde dich und sey gefaßt.

Ich bin's und bin noch weiter als ihr benkt; In eure Plane schaut' ich längst hinein. Der nur verdient geheimnißvolle Weihe, Der ihr durch Ahnung vorzugreisen weiß.

Becretar.

Was ahnest bu? was weißt bu? Weltgeistlicher.

Lag uns bas

Auf ein Gespräch der Mitternacht versparen. O dieses Mädchens trauriges Geschick Berschwindet, wie ein Bach im Ocean, Wenn ich bedenke, wie verborgen ihr Zu mächtiger Parteigewalt euch hebt, Und an die Stelle der Gebietenden Mit frecher List euch einzudrängen hofft. Nicht ihr allein; denn andre streben auch, Euch widerstrebend, nach demselben Zweck. So untergrabt ihr Vaterland und Thron; Wer soll sich retten, wenn das Ganze stürzt?

Becretar.

Ich höre kommen! Tritt hier an die Seitel Ich führe bich zu rechter Zeit herein.

# Zweiter Auftritt.

herzog. Secretar.

gerzog.

Unsel'ges Licht! du rufst mich auf zum Leben, Mich zum Bewußtseyn dieser Welt zurück Und meiner selbst. Wie öbe, hohl und leer Liegt alles vor mir da, und ausgebrannt, Ein großer Schutt, die Stätte meines Glück.

#### Becretar.

Wenn jeder von den Deinen, die um dich In dieser Stunde leiden, einen Theil Von deinen Schmerzen übertragen könnte, Du fühltest dich erleichtert und gestärkt.

#### Berjog.

Der Schmerz um Liebe, wie die Liebe, bleibt Untheilbar und unendlich. Fühl' ich doch, Welch ungeheures Unglück den betrifft, Der seines Tags gewohntes Gut vermißt. Warum, o! laßt ihr die bekannten Wände Wit Farb' und Gold mir noch entgegen scheinen, Die mich an Gestern, mich an Ehegestern, An jenen Zustand meines vollen Glücks Wich kalt erinnern. O warum verhüllet Ihr nicht Gemach und Saal mit schwarzem Krepp! Daß, sinster wie mein Innres, auch von außen Ein ewig nächt'ger Schatten mich umfange.

#### Becretar.

O möchte boch das viele, das dir bleibt Nach dem Verlust, als Etwas dir erscheinen.

# gerzog.

Ein geistverlaßner, körperlicher Traum! Sie war die Seele dieses ganzen Hauses. Wi. schwebte beim Erwachen sonst das Bild Des holden Kindes dringend mir entgegen! Hier fand ich oft ein Blatt von ihrer Hand, Ein geistreich, herzlich Blatt, zum Morgengruß.

#### Becretar.

Wie brückte nicht der Wunsch, dich zu ergetzen, Sich dichtrisch oft in frühen Reimen aus.

# Bergog.

Die Hoffnung, sie zu sehen, gab den Stunden Des mühevollen Tags den einz'gen Reiz.

#### Becretar.

Wie oft bei Hinberniß und Zögrung hat Man ungeduldig, wie nach der Geliebten Den raschen Jüngling, dich nach ihr gesehn! Kerzog.

Bergleiche doch die jugendliche Gluth, Die selbstischen Besitz verzehrend hascht, Nicht dem Gefühl des Vaters, der entzückt, Im heil'gen Anschaun stille hingegeben, Sich an Entwicklung wunderbarer Kräfte, Sich an der Bildung Riesenschritten freut! Der Liebe Sehnsucht fordert Gegenwart; Doch Zukunft ist des Vaters Eigenthum. Dort liegen seiner Hoffnung weite Felder, Dort seiner Saaten keimender Genuß. Secretär.

O Jammer! diese gränzenlose Wonne, Dieß ewig frische Glück verlorst du nun. Herzog.

Verlor ich's? War es doch im Augenblick Vor meiner Seele noch im vollen Glanz. Ja, ich verlor's! du rufst's, Unglücklicher, Die öde Stunde ruft mir's wieder zu. Ja, ich verlor's! So strömt, ihr Klagen, benn! Berftore Jammer diesen festen Bau, Den ein zu günstig Alter noch verschont. Verhaßt sey mir bas Bleibende, verhaßt, Was mir in seiner Dauer Stolz erscheint; Erwünscht, was fließt und schwankt. Ihr Fluthen, schwellt, Zerreißt die Dämme, wandelt Land in See! Eröffne beine Schlünde, wildes Meer! Verschlinge Schiff und Mann und Schäte! Weit Berbreitet euch, ihr friegerischen Reihen, Und häuft auf blut'gen Fluren Tod auf Tod! Entzünde, Strahl des Himmels, dich im Leeren Und triff der kühnen Thürme sichres Haupt!

Zertrümmr', entzünde sie und geißle weit Im Stadtgedräng der Flamme Wuth umher, Daß ich, von allem Jammer rings umfangen, Dem Schicksal mich ergebe, das mich traf.

#### Becretar.

Das ungeheuer Unerwartete Bebrängt dich fürchterlich, erhabner Mann.

#### gerzog.

Wohl unerwartet kam's, nicht ungewarnt. In meinen Armen ließ ein guter Geist Sie von den Todten wieder auferstehn, Und zeigte mir gelind, vorübereilend, Ein Schreckliches, nun ewig Bleibendes. Da sollt' ich strafen die Verwegenheit, Dem Uebermuth mich scheltend widersehen, Verbieten jene Raserei, die, sich Unsterblich, unverwundbar wähnend, blind, Wetteisernd mit dem Vogel, sich durch Wald Und Fluß und Sträuche von dem Felsen stürzt.

#### Becretar.

Was oft und glücklich unfre Besten thun, Wie sollt' es dir des Unglücks Ahnung bringen?

#### gerzog.

Die Ahnung dieser Leiden fühlt' ich wohl, Als ich zum letztenmal — zum letztenmal! Du sprichst es aus, das fürchterliche Wort, Das deinen Weg mit Finsterniß umzieht. O hätt' ich sie nur einmal noch gesehn! Bielleicht war dieses Unglück abzuleiten. Ich hätte stehentlich gebeten, sie, als Vater, Zum treulichsten ermahnt, sich mir zu schonen Und von der Wuth tollkühner Reiterei, Um unsres Glückes Willen, abzustehn. Ach, diese Stunde war mir nicht gegönnt. Und nun vermiss ich mein geliebtes Kind! Sie ist dahin! Verwegner ward sie nur Durch jenen Sturz, dem sie so leicht entrann. Und niemand sie zu warnen, sie zu leiten! Entwachsen war sie dieser Frauenzucht. In welchen Händen ließ ich solchen Schat? Verzärtelnden, nachgieb'gen Weiberhänden. Kein sestes Wort, den Willen meines Kinds Zu mäßiger Vernünftigkeit zu lenken! Zur unbedingten Freiheit ließ man ihr, Zu jedem kühnen Wagniß offnes Feld. Ich sühlt' es oft und sagt' es mir nicht klar: Bei diesem Weibe war sie schlecht verwahrt.

#### Becretar.

D table nicht die Unglückselige! Bom tiefsten Schmerz begleitet, irrt sie nun, Wer weiß in welche Lande? trostlos hin. Sie ist entstohn. Denn wer vermöchte dir Ins Angesicht zu sehen, der auch nur Den fernsten Vorwurf zu befürchten hätte.

# gerzog.

Dlaß mich ungerecht auf andre zürnen, Daß ich mich nicht verzweiselnd selbst zerreiße. Wohl trag' ich selbst die Schuld und trag' sie schwer Denn rief ich nicht mit thörichtem Beginnen Gesahr und Tod auf dieses theure Haupt? Sie überall zu sehn als Meisterin, Das war mein Stolz! zu theuer büß' ich ihn. Zu Pferde sollte sie, im Wagen sie, Die Rosse bändigend, als Heldin glänzen. Ins Wasser tauchend, schwimmend, schien sie mir Den Elementen göttlich zu gebieten. So, hieß es, kann sie jeglicher Gesahr Dereinst entgehn. Statt sie zu bewahren, Giebt Uebung zur Gesahr den Tod ihr nun.

#### Becretar.

Des eblen Pflichtgefühles Uebung giebt, Ach! unsrer Unvergeßlichen ben Tob.

gerzog.

Erkläre bich!

#### Becretar.

Und wed' ich biesen Schmerz Durch Schilbrung kindlich eblen Unternehmens! Ihr alter, erster, hochgeliebter Freund Und Lehrer wohnt von dieser Stadt entfernt, Berschränkt in Trübsinn, Krankheit, Menschenhaß. Rur sie allein vermocht' ihn zu erheitern; Als Leibenschaft empfand sie biese Pflicht; Nur allzuoft verlangte sie hinüber, Und oft versagte man's. Nun hatte sie's Planmäßig angelegt; sie nutte fühn Des Morgenrittes abgemeßne Stunden Mit ungeheurer Schnelligkeit, zum Zweck Den alten, vielgeliebten Mann zu sehn. Ein einz'ger Reitknecht nur war im Geheimniß, Er unterlegt' ihr jedesmal das Pferd, Wie wir vermuthen; benn auch er ist fort. Der arme Mensch und jene Frau verloren, Aus Furcht vor dir, sich in die weite Welt.

# gerzog.

Die Glücklichen! die noch zu fürchten haben, Bei denen sich der Schmerz um ihres Herrn Berlornes Heil in leicht verwundene, In leicht gehobne Bangigkeit verwandelt. Ich habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! Drum laß mich alles wissen, zeige mir Den kleinsten Umstand an; ich bin gesaßt.

# Dritter Auftritt.

bergog. Secretar. Beltgeiftlicher.

#### Becretär.

Auf biesen Augenblid, verehrter Fürst, Sab' ich hier einen Mann gurudgehalten, Der, auch gebeugt, vor beinem Blid erscheint. Es ist ber Geistliche, ber aus ber Hand Des Tobes beine Tochter aufgenommen, Und sie, da keiner Hülfe Trost sich zeigte, Mit liebevoller Sorgfalt beigefest.

# Bierter Auftritt.

Derzog. Beltgeiftlicher.

### Weltgeiftlicher.

Den Wunsch, vor beinem Antlit zu erscheinen, Erhabner Fürst, wie lebhaft hegt' ich ihn! Nun wird er mir gewährt, im Augenblick, Der dich und mich in tiefen Jammer senkt.

# ferzog.

Auch so willfommen, unwillfommner Bote! Du hast sie noch gesehn, den letten Blid, Den sehnsuchtsvollen, bir ins Berg gefaßt, Das lette Wort bedächtig aufgenommen, Dem letten Seufzer Mitgefühl erwiebert. O sage: sprach sie noch? Was sprach sie aus? Gebachte sie bes Baters? Bringst bu mir Von ihrem Mund ein herzlich Lebewohl?

# Weltgeiftlicher.

Willtommen scheint ein unwilltommner Bote, So lang' er schweigt und noch ber Hoffnung Raum, Der Täuschung Raum in unserm Berzen giebt. Der ausgesprochne Jammer ist verhaßt.

### Bergog.

Was zauberst du? Was kann ich mehr ersahren? Sie ist dahin! Und diesen Augenblick Ist über ihrem Sarge Ruh und Stille. Was sie auch litt, es ist für sie vorbei, Für mich beginnt es; aber rede nur! Weltgeistlicher.

Ein allgemeines Uebel ist der Tod.
So denke dir das Schicksal deiner Todten,
Und sinster wie des Grabes Nacht verstumme Der Uebergang, der sie hinabgeführt! Nicht jeden leitet ein gelinder Sang Unmerklich in das stille Reich der Schatten. Sewaltsam schmerzlich reißt Zerstörung oft Durch Höllenqualen in die Ruhe hin.

gerzog.

So hat sie viel gelitten?

Weltgeiftlicher.

Viel, nicht lange.

gerzog.

Es war ein Augenblick, in dem sie litt, Ein Augenblick, wo sie um Hülse rief. Und ich? Wo war ich da? Welch ein Geschäft, Welch ein Vergnügen hatte mich gesesselt? Verfündigte mir nichts das Schreckliche, Das mir das Leben von einander riß? Ich hörte nicht den Schrei, ich fühlte nicht Den Unfall, der mich ohne Rettung tras. Der Ahnung heil'ges, fernes Mitgefühl Ist nur ein Mährchen. Sinnlich und verstockt, Ins Gegenwärtige verschlossen, fühlt Der Mensch das nächste Wohl, das nächste Weh, Und Liebe selbst ist in der Ferne taub.

Weltgeiftlicher.

So viel auch Worte gelten, fühl' ich boch, Wie wenig sie zum Troste wirken können.

### gerzog.

Das Wort verwundet leichter als es heilt; Und ewig wiederholend strebt vergebens Berlornes Glück der Kummer herzustellen. So war denn keine Hülfe, keine Kunst Bermögend, sie ins Leben aufzurusen? Was hast du, sage mir, begonnen? Was Zu ihrem Heil versucht? Du hast gewiß Nichts unbedacht gelassen.

#### Weltgeiftlicher.

Leiber war

Nichts zu bebenken mehr, als ich fie fand.

### ferzog.

Und soll ich ihres Lebens holbe Kraft Auf ewig missen! Laß mich meinen Schmerz Durch meinen Schmerz betrügen, diese Reste Verewigen. O komm! wo liegen sie?

### Weltgeiflicher.

In würdiger Capelle steht ihr Sarg Allein verwahrt. Ich sehe vom Altar Durchs Gitter jedesmal die Stätte, will Für sie, so lang' ich lebe, betend slehen.

# gerzog.

O komm und führe mich dahin! Begleiten Soll uns der Aerzte vielerfahrenster. Laß uns den schönen Körper der Verwesung Entreißen. Laß mit edlen Specereien Das unschätzbare Bild zusammenhalten! Ja! die Atomen alle, die sich einst Zur köstlichen Gestalt versammelten, Sie sollen nicht ins Element zurück.

# Weltgeiflicher.

Was barf ich sagen! Muß ich dir bekennen! Du kannst nicht hin! Ach, das zerstörte Bild! Kein Fremder säh' es ohne Jammer an! Und vor die Augen eines Baters -- Nein, Berhüt' es Gott! du darfst sie nicht erblicken.

#### gerzog.

Belch neuer Qualenkrampf bedrohet mich!

### Weltgeiftlicher.

O! laß mich schweigen, daß nicht meine Worte Auch die Erinnrung der Verlornen schänden. Laß mich verhehlen, wie sie durchs Gebüsch, Durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, Zerrissen und zerschmettert und zerbrochen, Unkenntlich, mir im Arm, zur Erde hing. Da segnet' ich, von Thränen übersließend, Der Stunde Heil, in der ich seierlich Dem holden Vaternamen einst entsagt.

### gerzog.

Du bist nicht Bater! Bist der selbstischen Berstockten, der Verkehrten einer, die Ihr abgeschloßnes Wesen unfruchtbar Verzweifeln läßt. Entserne dich! Verhaßt Erscheinet mir dein Anblick.

# Weltgeiflicher.

Fühlt' ich's doch!

Wer kann bem Boten solcher Noth verzeihn?

(Bill fich entfernen.)

# gerjeg.

Bergieb und bleib. Ein schön entworfnes Bild, Das wunderbar dich selbst zum zweitenmal Bor beinen Augen zu erschaffen strebt, Hast du entzückt es jemals angestaunt? D hättest du's! du hättest diese Form, Die sich zu meinem Glück, zur Lust der Welt In tausendfält'gen Zügen auferbaut, Wir grausam nicht zerstümmelt, mir die Wonne Der traurigen Erinnrung nicht verfümmert!

Was soll ich thun? bich zu bem Sarge führen, Den tausend frembe Thränen schon benett, Als ich das morsche, schlotternde Gebein Bu ruhiger Verwesung eingeweiht?

gerzog.

Schweig, Unempfindlicher! du mehrest nur Den herben Schmerz, den du zu lindern benkft. O! Webe! daß die Elemente nun Von keinem Geist der Ordnung mehr beherrscht, Im leisen Kampf das Götterbild zerstören. Wenn über werbend Wachsenbem vorher Der Vatersinn mit Wonne brütend schwebte, So stockt, so kehrt in Mober nach und nach Vor der Verzweiflung Blick die Lust des Lebens.

Weltgeiftlicher.

Was Luft und Licht Zerstörliches erbaut, Bewahret lange das verschlogne Grab.

ferzog.

O weiser Brauch ber Alten, bas Bollkommne, Das ernst und langsam die Natur geknüpft, Des Menschenbilds erhabne Würde, gleich Wenn sich ber Geist, ber wirkenbe, getrennt, Durch reiner Flammen Thätigkeit zu lösen! Und wenn die Gluth in tausend Gipfeln sich Bum himmel hob, und zwischen Dampf und Wolken Des Ablers Fittig beutend sich bewegte, Da trodnete die Thräne, freier Blick Der Hinterlagnen stieg bem neuen Gott In des Olymps verklärte Räume nach. O sammle mir in köstliches Gefäß Der Asche, der Gebeine trüben Rest. Daß die vergebens ausgestreckten Arme Nur etwas fassen, daß ich bieser Bruft, Die sehnsuchtsvoll sich in bas Leere brängt, Den schmerzlichsten Besitz entgegenbrücke.

Die Trauer wird durch Trauern immer herber.

### gerzog.

Durch Trauern wird die Trauer zum Genuß; D daß ich boch geschwundner Asche Rest Im kleinen Hause, wandernd immer weiter Bis zu dem Ort, wo ich zulett sie sah, Als Büßender mit kurzen Schritten trüge! Dort lag sie tobt in meinen Armen, bort Sah ich, getäuscht, sie in das Leben kehren. Ich glaubte sie zu fassen, sie zu halten, Und nun ist sie auf ewig mir entrückt. Dort aber will ich meinen Schmerz verew'gen. Ein Denkmal der Genesung hab' ich bort, In meines Traums Entzückungen, gelobt — Schon führet klug bes Gartenmeisters Hand Durch Busch und Fels bescheibne Wege ber, Schon wird der Plat gerundet, wo mein König Als Oheim sie an seine Brust geschlossen, Und Ebenmaaß und Ordnung will den Raum Berherrlichen, ber mich so hoch beglückt. Doch jede Hand soll feiern! Halb vollbracht, Soll biefer Plan, wie mein Geschick, erstarren! Das Denkmal nur, ein Denkmal will ich stiften, Bon rauben Steinen ordnungslos gethürmt, Dort hin zu wallen, stille zu verweilen, Bis ich vom Leben endlich selbst genese. D lagt mich bort, versteint, am Steine ruhn, Bis aller Sorgfalt lichtgezogne Spur Aus dieser Büste Trauersitz verschwindet! Mag sich umher der freie Plat berasen, Mag sich der Zweig dem Zweige wild verflechten, Der Birke hangend Haar ben Boben schlagen, Der junge Busch zum Baume sich erheben, Mit Moos der glatte Stamm sich überziehn;

Ich fühle keine Zeit; benn sie ist hin, An beren Wachsthum ich die Jahre maß. Weltgeiftlicher.

Den vielbewegten Reiz der Welt zu meiden, Das Einerlei der Einsamkeit zu wählen, Wird sich's der Mann erlauben, der sich oft Wohlthätiger Zerstreuung übergab, Wenn Unerträgliches, mit Felsenlast Herbei sich wälzend, ihn bedrohend schlich? Hinaus! mit Flügelschnelle durch das Land, Durch fremde Reiche, daß vor deinem Sinn Der Erde Bilder heilend sich bewegen!

#### gerzog.

Was hab' ich in der Welt zu suchen, wenn Ich sie nicht wiederfinde, die allein Ein Gegenstand für meine Blicke war! Soll Fluß und Hügel, Thal und Wald und Fels Vorüber meinen Augen gehn, und nur Mir das Bedürfniß wecken, jenes Bild, Das einzige geliebte, zu erhaschen? Vom hohen Berg hinab ins weite Meer, Was soll für mich ein Reichthum der Natur, Der an Verlust und Armuth mich erinnert!

# Weltgeiflicher.

Und neue Guter eignest du dir an!

# gerzog.

Nur durch der Jugend frisches Auge mag Das längst Bekannte neubelebt uns rühren, Wenn das Erstaunen, das wir längst verschmäht, Von Kindes Munde hold uns wiederklingt. So hofft' ich, ihr des Reichs bebaute Flächen, Der Wälder Tiefen, der Gewässer Fluth Bis an das offne Meer zu zeigen, dort Mich ihres trunknen Blicks ins Unbegränzte Mit unbegränzter Liebe zu erfreun.

Benn du, erhabner Fürst, des großen Lebens Beglückte Tage der Beschauung nicht Zu widmen trachtetest, wenn Thätigkeit Fürs Wohl Unzähliger am Throne dir Zum Vorzug der Geburt den herrlichern Des allgemeinen, edlen Wirkens gab, So rus' ich dich im Namen aller aus: Ermanne dich! und laß die trüben Stunden, Die deinen Horizont umziehn, für andre, Durch Trost und Nath und Hülse, laß für dich Auch diese Stunden so zum Feste werden.

#### gerjog.

Wie schal und abgeschmackt ist solch ein Leben, Wenn alles Regen, alles Treiben stets Zu neuem Regen, neuem Treiben sührt, Und kein geliebter Zweck euch endlich lohnt. Den sah ich nur in ihr, und so besaß Und so erwarb ich mit Vergnügen, ihr Ein kleines Reich anmuth'gen Glücks zu schaffen. So war ich heiter, aller Menschen Freund, Behülslich, wach, zu Rath und That bequem. Den Vater lieben sie! so sagt' ich mir, Dem Vater danken sie's, und werden auch Die Tochter einst als werthe Freundin grüßen.

# Weltgeiflicher.

Zu süßen Sorgen bleibt nun keine Zeit! Banz andre fordern dich, erhabner Mann! Darf ich's erwähnen? ich, der unterste Bon deinen Dienern? Jeder ernste Blick In diesen trüben Tagen ist auf dich, Auf deinen Werth, auf deine Kraft gerichtet.

# gerzog.

Der Glückliche nur fühlt sich Werth und Kraft.

So tiefer Schmerzen heiße Qual verbürgt Dem Augenblick unenblichen Gehalt, Mir aber auch Verzeihung, wenn sich kühn Bertraulichkeit von meinen Lippen wagt, Wie heftig wilbe Gährung unten kocht, Wie Schwäche kaum sich oben schwankend hält; Nicht jedem wird es klar, dir aber ist's Mehr als der Menge, der ich angehöre. D zaudre nicht, im nahen Sturmgewitter Das falsch gelenkte Steuer zu ergreifen! Zum Wohle beines Baterlands verbanne Den eignen Schmerz; sonst werben tausend Bater, Wie du, um ihre Kinder weinen, tausend Und aber tausend Kinder ihre Bäter Bermissen, Angstgeschrei ber Mütter gräßlich An hohler Kerkerwand verklingend hallen. D bringe beinen Jammer, beinen Kummer Auf dem Altar des allgemeinen Wohls Zum Opfer dar, und alle, die du rettest, Gewinnst du bir als Kinder zum Ersat. gerzog.

Aus grauenvollen Winkeln führe nicht Mir der Gespenster dichte Schaar heran, Die meiner Tochter liebliche Gewalt Wir zaubrisch oft und leicht hinweggebannt! Sie ist dahin, die schmeichlerische Kraft, Die meinen Geist in holde Träume sang. Nun drängt das Wirkliche mit dichten Massen An mich heran, und droht mich zu erdrücken. Hinaus, hinaus! Von dieser Welt hinweg! Und lügt mir nicht das Kleid, in dem du wandelst, So sühre mich zur Wohnung der Geduld, Ins Kloster sühre mich, und laß mich dort, Im allgemeinen Schweigen, stumm, gebeugt, Ein müdes Leben in die Grube senken!

Mir ziemt es kaum, dich an die Welt zu weisen; Doch andre Worte sprech' ich kühner aus. Nicht in das Grab, nicht übers Grab verschwendet Ein edler Mann der Sehnsucht hohen Werth; Er kehrt in sich zurück und findet staunend In seinem Busen das Verlorne wieder.

gerzog.

Daß ein Besitz so sest sich hier erhält, Wenn das Verlorne sern und serner flieht, Das ist die Qual, die das geschiedene, Für ewig losgerißne Slied aufs neue Dem schmerzergriffnen Körper fügen will. Getrenntes Leben, wer vereinigt's wieder? Vernichtetes, wer stellt es ber?

Weltgeiflicher.

Der Geift!

Des Menschen Geist, dem nichts verloren geht, Was er von Werth mit Sicherheit besessen. So lebt Eugenie vor dir, sie lebt In deinem Sinne, den sie sonst erhub, Dem sie das Anschaun herrlicher Natur Lebendig aufgeregt; so wirkt sie noch Als hohes Borbild, schützet vor Gemeinem, Vor Schlechtem dich, wie's jede Stunde bringt, Und ihrer Würde wahrer Glanz verscheuchet Den eitlen Schein, der dich bestechen will. So sühle dich durch ihre Kraft beseelt! Und gieb ihr so ein unzerstörlich Leben, Das keine Macht entreißen kann, zurück!

Herzog.

Laß eines dumpfen, dunklen Traumgestechtes Berworrne Todesnetze mich zerreißen! Und bleibe mir, du vielgeliebtes Bild, Bollkommen, ewig jung und ewig gleich! Laß beiner klaren Augen reines Licht Mich immersort umglänzen! Schwebe vor, Wohin ich wandle, zeige mir den Weg Durch dieser Erde Dornenlabyrinth! Du bist kein Traumbild, wie ich dich erblicke; Du warst, du bist. Die Gottheit hatte dich Bollendet einst gedacht und dargestellt. So bist du theilhaft des Unendlichen, Des Ewigen, und bist aus ewig mein.

# Vierter Aufzug.

Plat am hafen. Bur einen Seite ein Palaft, auf der andern eine Rirche, im Grund eine Reihe Banme, durch die man nach dem hafen hinabsieht.

# Erfter Auftritt.

Eugenie, in einen Schleier gehüllt, auf einer Bant im Grunde, mit bem Besicht nach ber See. Pofmeisterin, Gerichtsrath im Borbergrunde.

### hofmeifterin.

Drängt unausweichlich ein betrübt Geschäft Mich aus dem Mittelpunkt des Reiches, mich Aus dem Bezirk der Hauptstadt an die Gränze Des sesten Lands, zu diesem Hasenplat, So solgt mir streng die Sorge Schritt vor Schritt, Und deutet mir bedenklich in die Weite. Wie müssen Rath und Antheil eines Manns, Der allen edel, zuverlässig gilt, Mir als ein Leitstern wonniglich erscheinen! Berzeih daher, wenn ich mit diesem Blatt, Das mich zu solcher schweren That berechtigt, Zu dir mich wendend komme, den so lange Man im Gericht, wo viel Gerechte wirken, Erst pries als Beistand, nun als Richter preist.

# Gerichtsrath

(ber inbessen das Blatt nachdenkend angesehen). Nicht mein Berdienst, nur mein Bemühen war Bielleicht zu preisen. Sonderbar jedoch Will es mich bünken, daß du eben diesen, Den du gerecht und ebel nennen willst, In solcher Sache fragen, ihm getrost Solch ein Papier vors Auge bringen magst, Worauf er nur mit Schauber bliden kann. Nicht ist von Recht, nicht von Gericht die Rede; Hier ist Gewalt! entsehliche Gewalt, Selbst wenn sie klug, selbst wenn sie weise handelt. Anheimgegeben ward ein edles Kind, Auf Tod und Leben, sag' ich wohl zuviel? Anheimgegeben deiner Willkür. Jeder, Sey er Beamter, Kriegsmann, Bürger, alle Sind angewiesen, dich zu schandeln.

(Er giebt bas Blatt gurud.)

# hofmeifterin.

Auch hier beweise dich gerecht und laß Nicht dieß Papier allein als Kläger sprechen! Auch mich, die hart Verklagte, höre nun Und meinen offnen Vortrag günstig an. Aus edlem Blut entsproß die Treffliche; Von jeder Gabe, jeder Tugend schenkt Ihr die Natur den allerschönsten Theil, Wenn das Gesetz ihr andre Nechte weigert. Und nun verbannt! Ich sollte sie dem Kreise Der Ihrigen entsühren, sie hierher, Hinüber nach den Inseln sie geleiten.

# Gerichtsrath.

Gewissen Tob entgegen, ber im Qualm Erhitzter Dünste schleichend überfällt. Dort soll verwelken diese Himmelsblume, Die Farbe dieser Wange dort verbleichen! Verschwinden die Gestalt, die sich das Auge Mit Sehnsucht immer zu erhalten wünscht!

# Sofmeifterin.

Bevor bu richtest, höre weiter an. Unschuldig ist — bedarf es wohl Betheurung? — Doch vieler Uebel Ursach bieses Kind. Sie, als des Haders Apfel, warf ein Gott, Erzürnt, ins Mittel zwischen zwei Parteien, Die sich, auf ewig nun getrennt, bekämpfen. Sie will ber eine Theil zum höchsten Glück Berechtigt wissen, wenn ber andre sie hinabzubrängen ftrebt. Entschieben beibe! -Und so umschlang ein heimlich Labyrinth Berschmitten Wirkens boppelt ihr Geschick, So schwankte List um List im Gleichgewicht, Bis ungebuld'ge Leidenschaft zulett Den Augenblick entschiebenen Gewinns Beschleunigte. Da brach von beiden Seiten Die Schranke ber Berstellung, brang Gewalt, Dem Staate selbst gefährlich, brohend los, Und nun, sogleich ber Schuld'gen Schuld zu hemmen, Bu tilgen, trifft ein hoher Götterspruch Des Kampfs unschuldigen Anlaß, meinen Bögling, Und reißt, verbannend, mich mit ihm dahin.

Schickette nicht das Werkzeug, rechte kaum Mit jenen Mächten, die sich solche Handlung Erlauben können. Leider sind auch sie Gebunden und gedrängt. Sie wirken selten Aus freier Ueberzeugung. Sorge, Furcht Vor größerm Uebel nöthiget Regenten Die nütslich ungerechten Thaten ab. Vollbringe, was du mußt, entserne dich Aus meiner Enge reingezognem Kreis.

hofmeifterin.

Den eben such' ich auf! ba bring' ich hin! Dort hoff' ich Heil! bu wirst mich nicht verstoßen. Den werthen Zögling wünscht' ich lange schon Vom Glück zu überzeugen, das im Kreise Des Bürgerstandes hold genügsam weilt. Entsagte sie der nicht gegönnten Höhe, Ergäbe sich des biedern Gatten Schutz Und wendete von jenen Regionen, Wo sie Gefahr, Verbannung, Tod umlauern, Ins Häusliche den liebevollen Blick: Gelöst wär' alles, meiner strengen Pflicht Wär' ich entledigt, könnt' im Vaterland Vertrauter Stunden mich verweilend freuen.

Gerichtsrath.

Ein sonberbar Verhältniß zeigst du mir! Hofmeisterin.

Dem klug entschloßnen Manne zeig' ich's an. Gerichtsrath.

Du giebst sie frei, wenn sich ein Gatte findet? hofmeisterin.

Und reichlich ausgestattet geb' ich sie. Gerichtsrath.

So übereilt, wer dürfte sich entschließen?

Nur übereilt bestimmt die Neigung sich. Gerichtsrath.

Die Unbekannte wählen wäre Frevel. Hofmeisterin.

Dem ersten Blick ist sie gekannt und werth. Gerichtsrath.

Der Gattin Feinde brohen auch dem Gatten. Hofmeisterin.

Versöhnt ist alles, wenn sie Gattin heißt. **Gerichtsrath.** 

Und ihr Geheimniß, wird man's ihm entbecken? Hofmeifterin.

Bertrauen wird man dem Bertrauenden. Gerichtsrath.

Und wird sie frei solch einen Bund erwählen?

hofmeikerin.

Ein großes Uebel bränget sie zur Bahl. Gerichtsrath.

In solchem Fall zu werben, ist es redlich? Hofmeisterin.

Der Rettende faßt an und klügelt nicht. Gerichtsrath.

Was forberst du vor allen andern Dingen? Hofmeisterin.

Entschließen soll sie sich im Augenblick. Gerichtsrath.

Ist euer Schicksal ängstlich so gesteigert? Hosmeisterin.

Im Hafen regt sich emsig schon die Fahrt. Gerichtsrath.

Hast bu ihr früher solchen Bund gerathen? Hofmeikerin.

Im Allgemeinen beutet' ich bahin. Gerichtsrath.

Entfernte sie unwillig ben Gebanken? Hofmeifterin.

Noch war das alte Glück ihr allzunah. **Serichtsrath**.

Die schönen Bilber, werben fie entweichen? fofmeifterin.

Das hohe Meer hat sie hinweggeschreckt.
Gerichtsrath.

Sie fürchtet, sich vom Vaterland zu trennen?

Sie fürchtet's und ich fürcht' es wie den Tod. D laß uns, Ebler, glücklich Aufgefundner, Bergebne Worte nicht bedenklich wechseln! Noch lebt in dir, dem Jüngling, jede Tugend, Die mächt'gen Glaubens, unbedingter Liebe Zu nie genug geschätzter That bedarf. Sewiß umgiebt ein schöner Kreis dich auch

Von Aehnlichen! Bon Gleichen sag' ich nicht! O sieh dich um! in beinem eignen Herzen, In beiner Freunde Herzen sieh umber! Und sindest du ein übersließend Maaß Von Liebe, von Ergebung, Kraft und Muth, So werde dem Berdientesten dieß Kleinod Mit stillem Segen heimlich übergeben!

#### Gerichtsrath.

Ich weiß, ich fühle beinen Zustand, kann Und mag nicht mit mir selbst bebächtig erst, Wie Klugheit forderte, zu Rathe gehn! Ich will sie sprechen.

> hofmeifterin (tritt jurud gegen Eugenien).

#### Gerichtsrath.

Was geschehen soll, Es wird geschehn! In ganz gemeinen Dingen Hängt viel von Wahl und Wollen ab; das Höchste, Was uns begegnet, kommt wer weiß woher?

# 3weiter Auftritt.

Eugenie. Gerichterath.

# Gerichtsrath.

Indem du mir, verehrte Schöne, nahst, So zweist' ich fast, ob man mich treu berichtet. Du bist unglücklich, sagt man; doch du bringst, Wohin du wandelst, Glück und Heil heran.

# Engenie.

Find' ich den ersten, dem aus tiefer Noth Ich Blick und Wort entgegen wenden darf, So mild und edel, als du mir erscheinst: Dieß Angstgefühl, ich hoffe, wird sich lösen.

#### Cerichtsrath.

Ein Vielerfahrner wäre zu bedauern, Wär' ihm das Loos gefallen, das dich trifft; Wie ruft nicht erst bedrängter Jugend Kummer Die Mitgefühle hülfsbedürftig an!

#### Engenie.

So hob ich mich vor kurzem aus der Nacht Des Todes an des Tages Licht herauf, Ich wußte nicht, wie mir geschehn, wie hart Ein jäher Sturz mich lähmend hingestreckt! Da rasst' ich mich empor, erkannte wieder Die schöne Welt, ich sah den Arzt bemüht, Die Flamme wieder anzusachen, sand In meines Vaters liedevollem Blick, An seinem Ton mein Leben wieder. Nun Zum zweitenmal, von einem jähern Sturz, Erwach' ich! Fremd und schattengleich erscheint Mir die Umgebung, mir der Menschen Wandeln, Und deine Milde selbst ein Traumgebild.

#### Cerichtsrath.

Wenn Frembe sich in unsre Lage fühlen, Sind sie wohl näher als die Nächsten, die Oft unsern Gram, als wohlbekanntes Uebel, Wit lässiger Sewohnheit übersehn. Dein Zustand ist gefährlich! ob er gar Unheilbar sep, wer wagt es zu entscheiden! Engenie.

Ich habe nichts zu sagen! Unbekannt Sind mir die Mächte, die mein Elend schusen. Du hast das Weib gesprochen, jene weiß; Ich dulde nur dem Wahnsun mich entgegen. Serichtsrath.

Was auch der Obermacht gewalt'gen Schluß Auf dich herabgerufen, leichte Schuld, Ein Jrrthum, den der Zufall schädlich leitet: Die Achtung bleibt, die Neigung spricht für dich.

# Engenie.

Des reinen Herzens treulich mir bewußt, Sinn' ich der Wirkung kleiner Fehler nach. Gerichtsrath.

Auf ehnem Boben straucheln ist ein Scherz, Ein Fehltritt stürzt vom Gipfel dich herab. Engenie.

Auf jenen Gipfeln schwebt' ich voll Entzücken, Der Freuden Uebermaß verwirrte mich. Das nahe Glud berührt' ich schon im Geist, Ein köstlich Pfand lag schon in meinen Banben. Nur wenig Ruhe! wenige Gebulb! Und alles war, so barf ich glauben, mein. Doch übereilt' ich's, überließ mich, rasch, Zubringlicher Versuchung. — War es bas? — Ich sah, ich sprach, was mir zu sehn, zu sprechen Verboten war. Wird ein so leicht Vergehn So hart bestraft? Ein läßlich scheinenbes, Scherzhafter Probe gleichendes Verbot, Verbammt's den Uebertreter ohne Schonung? O so ist's wahr, was uns ber Bölker Sagen Unglaublich's überliefern! Jenes Apfels Leichtfinnig augenblicklicher Genuß Hat aller Welt unenblich Weh verschulbet. So ward auch mir ein Schlüssel anvertraut! Verbotne Schätze wagt' ich aufzuschließen, Und aufgeschlossen hab' ich mir das Grab.

Des Uebels Quelle findest du nicht aus,

Und aufgefunden fließt sie ewig fort.

Engenie.

In kleinen Fehlern such' ich's, gebe mir Aus eitlem Wahn die Schuld so großer Leiden. Nur höher, höher wende den Verdacht! Die beiden, denen ich mein ganzes Glück Zu danken hoffte, die erhabnen Männer, Zum Scheine reichten sie sich Hand um Hand. Der innre Zwist unsicherer Parteien, Der nur in buftern Söhlen sich geneckt, Er bricht vielleicht ins Freie balb hervor! Und was mich erst als Furcht und Sorg' umgeben, Entscheibet sich, indem es mich vernichtet, Und broht Bernichtung aller Welt umber.

Gerichtsrath.

Du jammerst mich! bas Schicksal einer Welt Berkündest du nach beinem Schmerzgefühl. Und schien dir nicht die Erde froh und glücklich, Als du, ein heitres Kind, auf Blumen schrittest?

Eugenie.

Wer hat es reizender als ich gesehn, Der Erbe Glück mit allen seinen Blüthen! Ach! Alles um mich her, es war so reich, So voll und rein, und was der Mensch bedarf, Es schien zur Luft, zum Ueberfluß gegeben. Und wem verbankt' ich solch ein Paradies? Der Baterliebe bankt' ich's, die, besorgt Ums Kleinste wie ums Größte, mich verschwenbrisch Dit Prachtgenüssen zu erbrücken schien, Und meinen Körper, meinen Geist zugleich, Ein solches Wohl zu tragen, bilbete. Wenn alles weichlich Eitle mich umgab, Ein wonniges Behagen mir zu schmeicheln, So rief mich ritterlicher Trieb hinaus, Zu Roß und Wagen mit Gesahr zu kämpsen. Oft sehnt' ich mich in ferne Weiten hin, Nach frember Lande seltsam neuen Kreisen. Dorthin versprach ber eble Bater mich, Ans Meer versprach er mich zu führen, hoffte Sich meines ersten Blicks ins Unbegränzte Mit liebevollem Antheil zu erfreun -Da steh' ich nun und schaue weit hinaus, Und enger scheint mich's, enger zu umschließen.

O Gott, wie schränkt sich Welt und Himmel ein, Wenn unser Herz in seinen Schranken banget!

### Cerichtsrath.

Unselige! die mir aus deinen Höhen. Ein Meteor, verberblich nieberstreifst, Und meiner Bahn Gesetz berührend ftörst! Auf ewig haft bu mir den heitern Blick Ins volle Meer getrübt. Wenn Phöbus nun Ein seuerwallend Lager sich bereitet, Und jedes Auge von Entzücken thränt, Da werd' ich weg mich wenden, werde bich Und bein Geschick beweinen. Fern am Rande Des nachtumgebnen Oceans erblick' ich Mit Noth und Jammer beinen Pfad umstrickt! Entbehrung alles nöthig lang' Gewohnten, Bedrängniß neuer Uebel, ohne Flucht. Der Sonne glühendes Geschoß durchdringt Ein feuchtes, kaum ber Fluth entrignes Land. Um Nieberungen schwebet, gift'gen Brobens, Blaudunst'ger Streifen angeschwollne Pest. Im Bortod seh' ich, matt und hingebleicht, Von Tag zu Tag ein Kummerleben schwanken. D bie so blühend, heiter vor mir steht, Sie soll so früh, langsamen Tobs, verschwinden!

# Engenie.

Entsehen russt du mir hervor! Dorthin? Dorthin verstößt man mich! In jenes Land, Als Höllenwinkel mir von Kindheit auf In grauenvollen Zügen dargestellt! Dorthin, wo sich in Sümpsen Schlang' und Tiger Durch Rohr und Dorngeslechte tückisch drängen, Wo, peinlich quälend, als belebte Wolken Um Wandrer sich Insectenschaaren ziehn, Wo jeder Hauch des Windes, unbequem Und schädlich, Stunden raubt und Leben kürzt! Zu bitten bacht' ich; flehend siehst du nun Die Drängende. Du kannst, du wirst mich retten. Gerichtsrath.

Ein mächtig ungeheurer Talisman Liegt in ben Händen beiner Führerin.

Engenie.

Was ist Gesetz und Ordnung? Können sie Der Unschuld Kindertage nicht beschützen? Wer sehd denn ihr, die ihr mit leerem Stolz Ourch's Recht Gewalt zu bänd'gen euch berühmt? Gerichtsrath.

In abgeschloßnen Kreisen lenken wir, Gesetzlich streng, das in der Mittelhöhe Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemeßnen Käumen, Gewaltig seltsam, hin und her bewegt, Belebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maaß, nach andrer Zahl Vielleicht berechnet, bleibt uns räthselhaft.

Engenie.

Und das ist alles? Hast du weiter nichts Zu sagen, zu verkünden?

**Cerichtsrath.** Nichts!

Engenie.

Ich glaub' es nicht!

Ich barf's nicht glauben.

Cerichtsrath.

Laß! o laß mich fort! Soll ich als seig, als unentschlossen gelten? Bedauern, jammern? Soll nicht irgendhin Mit kühner Hand auf deine Rettung deuten? Doch läge nicht in dieser Kühnheit selbst Für mich die gräßlichste Gesahr, von dir Verkannt zu werden? mit versehltem Zweck Als frevelhaft unwürdig zu erscheinen?

#### Engenie.

Ich lasse bich nicht los, ben mir bas Glück, Mein altes Glud, vertraulich zugesenbet. Mich hat's von Jugend auf gehegt, gepflegt, Und nun, im rauben Sturme, sendet mir's Den eblen Stellvertreter seiner Reigung. Sollt' ich nicht sehen, fühlen, daß du Theil An mir und meinem Schicksal nimmst? Ich stehe Nicht ohne Wirkung hier! du sinnst! du denkst! — Im weiten Kreise reichlicher Erfahrung Schaust bu, zu meinen Gunsten, um bich ber. Noch bin ich nicht verloren! Ja, bu suchst Ein Mittel, mich zu retten, hast es wohl Schon ausgefunden! Mir bekennt's bein Blid. Dein tiefer, ernster, freundlich trüber Blick. O kehre bich nicht weg! O sprich es aus, Ein hobes Wort, das mich zu heilen tone! Gerichtsrath.

So wendet voll Bertraun zum Arzte sich Der Tieferkrankte, sleht um Linderung, Fleht um Erhaltung schwer bedrohter Tage. Als Gott erscheint ihm der erfahrne Mann. Doch, ach! ein bitter, unerträglich Mittel Wird nun geboten. Ach! soll ihm vielleicht Der edlen Glieder grausame Verstümmlung, Verlust statt Heilung angekündigt werden? Gerettet willst du seyn! Zu retten bist du, Nicht herzustellen. Was du warst, ist hin, Und was du seyn kannst, magst du's übernehmen? Engenie.

Um Rettung aus des Todes Nachtgewalt, Um dieses Lichts erquickenden Genuß, Um Sicherheit des Daseyns ruft zuerst Aus tieser Noth ein Halbverlorner noch. Was dann zu heilen sey, was zu erstatten, Was zu vermissen, lehre Tag um Tag.

#### Cerichtsrath.

Und nächst bem Leben, was erstehst du bir? Engenie.

Des Vaterlandes vielgeliebten Boben!
Gerichtsrath.

Du forberst viel im einz'gen, großen Wort! Engenie.

Ein einzig Wort enthält mein ganzes Glück.
Gerichtsrath.

Den Zauberbann, wer wagt's ihn aufzulösen? Engenie.

Der Tugend Gegenzauber siegt gewiß! Gerichtsrath.

Der obern Macht ist schwer zu wiberstehen. Engenie.

Allmächtig ist sie nicht, die obre Macht. Gewiß! dir giebt die Kenntniß jener Formen, Für Hohe wie für Niedre gleich verbindlich, Ein Wittel an. Du lächelst. Ist es möglich! Das Mittel ist gefunden! Sprich es aus! Gerichtsrath.

Was hülf' es, meine Beste, wenn ich dir Bon Möglichkeiten spräche! Möglich scheint Fast alles unsern Wünschen; unsrer That Sett sich, von innen wie von außen, viel, Was sie durchaus unmöglich macht, entgegen; Ich kann, ich darf nicht reden, laß mich los! Engenie.

Und wenn du täuschen solltest! — Wäre nur Für Augenblicke meiner Phantasie Ein zweiselhafter, leichter Flug vergönnt! Ein Uebel um das andre biete mir! Ich bin gerettet, wenn ich wählen kann. Gerichtsrath.

Ein Mittel giebt es, bich im Baterland Zurud zu halten. Friedlich ist's, und manchem Erschien es auch erfreulich. Große Gunst hat es vor Gott und Menschen. Heil'ge Kräfte Erheben's über alle Willfür. Jedem, Der's anerkennt, sich's anzueignen weiß, Verschafft es Glück und Ruhe. Vollbestand Erwünschter Lebensgüter sind wir ihm, Sowie der Zukunst höchste Vilder schuldig. Als allgemeines Menschengut verordnet's Der Himmel selbst, und ließ dem Glück, der Kühnheit Und stiller Neigung Raum, sich's zu erwerben.

Engenie.

Welch Paradies in Räthseln stellst du bar? Gerichtsrath.

Der eignen Schöpfung himmlisch Erbenglück.
Engenie.

Was hilft mein Sinnen! ich verwirre mich! Gerichtsrath.

Erräthst bu's nicht, so liegt es fern von dir. Engenie.

Das zeige sich, sobalb du ausgesprochen. Gerichtsrath.

Ich wage viel! Der Ehstand ist es! Engenie.

Bie?

Gerichtsrath.

Gesprochen ift's; nun überlege bu. Engenie.

Mich überrascht, mich ängstet solch ein Wort. Gerichtsrath.

Ins Auge fasse, was dich überrascht. Engenie.

Mir lag es fern in meiner frohen Zeit, Nun kann ich seine Nähe nicht ertragen; Die Sorge, die Beklemmung mehrt sich nur. Von meines Vaters, meines Königs Hand Mußt' ich bereinst den Bräutigam erwarten. Voreilig schwärmte nicht mein Blick umber, Und keine Neigung wuchs in meiner Brust. Nun soll ich benken, was ich nie gedacht, Und fühlen, was ich sittsam weggewiesen, Soll mir den Satten wünschen, eh ein Mann Sich liebenswerth und meiner werth gezeigt, Und jenes Slück, das Hymen uns verspricht, Zum Rettungsmittel meiner Noth entweihen.

Gerichtsrath.

Dem wackern Mann vertraut ein Weib getrost, Und wär' er fremd, ein zweiselhaft Geschick. Der ist nicht fremd, wer Theil zu nehmen weiß. Und schnell verbindet ein Bedrängter sich Mit seinem Retter. Was im Lebensgange Dem Satten seine Gattin sesselnd eignet, Ein Sicherheitsgefühl, ihr werd' es nie An Rath und Trost, an Schutz und Hülse sehlen, Das slößt im Augenblick ein kühner Mann Dem Busen des gesahrumgebnen Weibes Durch Wagethat auf ew'ge Zeiten ein.

Eugenie.

Und mir, wo zeigte sich ein solcher Helb? Gerichtsrath.

Der Männer Schaar ist groß in dieser Stadt. Engenie.

Doch allen bin und bleib' ich unbekannt. Serichtsrath.

Nicht lange bleibt ein solcher Blid verborgen! Engenie.

D täusche nicht ein leichtbetrognes Hoffen! Wo fände sich ein Gleicher, seine Hand Mir, der Erniedrigten, zu reichen? Dürft' ich. Dem Gleichen selbst ein solches Glück verdanken? Gerichtsrath.

Ungleich erscheint im Leben viel, doch balb Und unerwartet ist es ausgeglichen. Goethe, Die natürliche Tochter. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl bas Weh Und schnelle Leiden unsre Freuden auf. Nichts ist beständig! Manches Mißverhältniß Löst unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Stufenschritte sich in Harmonie. Und, ach! den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen. Eugenie.

In leere Träume benkst du mich zu wiegen. Gerichtsrath.

Du bist gerettet, wenn bu glauben kannst. Engenie.

So zeige mir bes Retters treues Bilb!
Gerichtsrath.

Ich zeig' ihn bir, er bietet seine Hand! Engenie.

Du! welch ein Leichtsinn überraschte bich? Gerichtsrath.

Entschieden bleibt auf ewig mein Gefühl. Engenie.

Der Augenblick, vermag er solche Wunder? Gerichtsrath.

Das Wunder ist des Augenblicks Geschöpf. Engenie.

Und Irrthum auch der Uebereilung Sohn. Gerichtsrath.

Ein Mann, ber dich gesehen, irrt nicht mehr. Eugenie.

Erfahrung bleibt des Lebens Meisterin.
Gerichtsrath.

Berwirren kann sie, boch das Herz entscheibet D laß dir sagen! wie vor wenig Stunden Ich mit mir selbst zu Rathe ging und mich So einsam fühlte, meine ganze Lage, Bermögen, Stand, Geschäft ins Auge saßte, Und um mich her nach einer Gattin sann:

Da regte Phantasie mir manches Bilb, Die Schätze ber Erinnrung sichtenb, auf, Und wohlgefällig schwebten sie vorüber. Zu keiner Wahl bewegte sich mein Herz. Doch du erscheinest; ich empfinde nun, Was ich bedurfte. Dieß ist mein Geschick. Engenie.

Die Fremde, Schlechtumgebne, Wißempfohlne, Sie könnte frohen stolzen Trost empfinden, Sich so geschätzt, sich so geliebt zu sehn, Bedächte sie nicht auch des Freundes Glück, Des eblen Wanns, der unter allen Wenschen Bielleicht zuletzt ihr Hülfe bieten mag. Betrügst du dich nicht selbst? und wagst du, dich Mit jener Wacht, die mich bedroht, zu messen? Gerichtsrath.

Mit jener nicht allein! — Dem Ungestüm Des rohen Drangs der Menge zu entgehn, Hat uns ein Sott den schönsten Port bezeichnet. Im Hause, wo der Satte sicher waltet, Da wohnt allein der Friede, den vergebens Im Weiten du, da draußen, suchen magst. Unruh'ge Mißgunst, grimmige Verleumdung, Verhallendes, parteiisches Bestreben, Nicht wirken sie auf diesen heil'gen Kreis! Vernunft und Liebe hegen jedes Glück, Und jeden Unfall mildert ihre Hand. Komm! Rette dich zu mir! Ich kenne mich, Und weiß, was ich versprechen darf und kann!

Bist du in beinem Hause Fürst?
Gerichtsrath.

Ich bin's! Und jeder ist's, der Gute wie der Böse. Reicht eine Macht denn wohl in jenes Haus, Wo der Tyrann die holde Gattin kränkt, Wenn er nach eignem Sinn verworren handelt, Durch Launen, Worte, Thaten jede Lust Mit Schabenfreube sinnreich untergräbt? Wer trodnet ihre Thränen? Welch Geset, Welch Tribunal erreicht ben Schulbigen? Er triumphirt, und schweigende Geduld Senkt nach und nach, verzweifelnd, sie ins Grab. Nothwendigkeit, Geset, Gewohnheit gaben Dem Mann so große Rechte; sie vertrauten Auf seine Kraft, auf seinen Biebersinn. — Nicht Helbenfaust, nicht Helbenstamm, geliebte, Berehrte Fremde, weiß ich dir zu bieten, Allein bes Bürgers hohen Sicherstand. Und bist du mein, was kann dich mehr berühren? Auf ewig bist bu mein, versorgt, beschütt. Der König forbre bich von mir zurud, Als Gatte kann ich mit bem König rechten.

#### Eugenie.

Bergieb! Mir schwebt noch allzu lebhaft vor, Was ich verscherzte! Du, Großmüthiger, Bedenkest nur, was mir noch übrig blieb. Wie wenig ist es! Dieses Wenige Lehrst du mich schäken, giebst mein eignes Wesen Durch dein Gefühl belebend mir zurück. Berehrung zoll' ich dir; wie soll ich's nennen? Dankbare, schwesterlich entzückte Neigung! Ich sühle mich als dein Geschöpf und kann Dir leider, wie du wünschest, nicht gehören.

# Gerichtsrath.

So schnell versagst du dir und mir die Hoffnung! Engenie.

Das Hoffnungslose kündet schnell sich an!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Sofmeifterin.

## hofmeiferin.

Dem günst'gen Wind gehorcht die Flotte schon, Die Segel schwellen, alles eilt hinab. Die Scheibenden umarmen thränend sich, Und von den Schiffen, von dem Strande wehn Die weißen Tücher noch den letzten Gruß. Bald lichtet unser Schiff die Anker auch! Komm! Laß uns gehen! Uns begleitet nicht Ein Scheidegruß, wir ziehen unbeweint.

Gerichtsrath.

Nicht unbeweint, nicht ohne bittern Schmerz Zurückgelaßner Freunde, die nach euch Die Arme rettend strecken. O! vielleicht Erscheint, was ihr im Augenblick verschmäht, Euch balb ein sehnsuchtswerthes, fernes Bild.

(Bu Gugenien.)

Bor wenigen Minuten nannt' ich bich Entzückt willkommen! Soll ein Lebewohl Behend auf ewig unsre Trennung siegeln? Hofmeisterin.

Der Unterredung Inhalt, ahn' ich ihn? Gerichtsrath.

Zum ew'gen Bunde fiehst bu mich bereit.
fofmeifterin (zu Eugenien).

Und wie erkennst bu folch ein groß Erbieten? Engenie.

Mit höchst gerührten Herzens reinstem Dank. Hofmeifterin.

Und ohne Neigung, diese Hand zu fassen? Gerichtsrath.

Bur Butfe bietet fie fich bringend an.

## Engenie.

Das Nächste steht oft unergreifbar fern. Kofmeisterin.

Ach! fern von Rettung stehn wir nur zu balb. Gerichtsrath.

Und hast du künftig Drohendes bedacht? Engenie.

Sogar das lette Drohende, den Tod. **Kofmeisterin**.

Gin angebotnes Leben schlägst du aus? Gerichtsrath.

Erwünschte Feier froher Bunbestage?
Engenie.

Ein Fest versäumt' ich, keins erscheint mir wieber. Hofmeisterin

Gewinnen kann, wer viel verloren, schnell.
Gerichtsrath.

Nach glänzendem ein bauerhaft Geschick. Engenie.

Hinweg die Dauer, wenn ber Glanz verlosch! Hofmeisterin.

Wer Mögliches bebenkt, läßt fich genügen. Gerichtsrath.

Und wem genügte nicht an Lieb' und Treue?
Engenie.

Den Schmeichelworten widerspricht mein Herz, Und widerstrebt euch beiden ungeduldig. Gerichtsrath.

Ach, allzulästig scheint, ich weiß es wohl, Uns unwillkommne Hülfe! Sie erregt Nur innern Zwiespalt. Danken möchten wir, Und sind undankbar, da wir nicht empfangen. Drum laßt mich scheiden, doch des Hafenbürgers Gebrauch und Pflicht vorher an euch erfüllen, Aufs unfruchtbare Meer von Landesgaben Zum Lebewohl Erquickungsvorrath widmen! Dann werd' ich stehen, werde starren Blicks Geschwollne Segel ferner, immer ferner, Und Glück und Hoffnung weichend schwinden sehn.

## Bierter Auftritt.

Cugenie. Dofmeifterin.

#### Engenie.

In beiner Hand, ich weiß es, ruht mein Heil, So wie mein Elend. Laß dich überreden! Laß dich erweichen! Schiffe mich nicht ein! Kosmeisterin.

Du lenkest nur, was uns begegnen soll, Du hast zu wählen! Ich gehorche nur Der starken Hand, sie stößt mich vor sich hin. Engenie.

Und nennst du Wahl, wenn Unvermeidliches Unmöglichem sich gegenüber stellt? Kofmeisterin.

Der Bund ift möglich, wie ber Bann vermeiblich. Engenie.

Unmöglich ist, was Eble nicht vermögen. Hosmeisterin.

Für biesen biebern Mann vermagst bu viel. Engenie.

In begre Lagen führe mich zurück, Und sein Erbieten lohn' ich gränzenlos. Hofmeisterin.

Ihn lohne gleich, was ihn allein belohnt, Zu hohen Stufen heb' ihn beine Hand! Wenn Tugend, wenn Verdienst den Tüchtigen Nur langsam fördern, wenn er still entsagend Und kaum bemerkt, sich andern widmend, strebt, So führt ein edles Weib ihn leicht ans Ziel. Hinunter soll kein Mann die Blicke wenden, Hinauf zur höchsten Frauen kehr' er sich! Gelingt es ihm, sie zu erwerben, schnell Geebnet zeigt des Lebens Pfad sich ihm. Eagenie.

Berwirrender, verfälschter Worte Sinn Entwickl' ich wohl aus beinen falschen Reden, Das Gegentheil erkenn' ich nur zu klar: Der Gatte zieht sein Weib unwiderstehlich In seines Kreises abgeschloßne Bahn. Dorthin ist sie gebannt, sie kann sich nicht Aus eigner Kraft besondre Wege wählen. Aus niedrem Zustand führt er sie hervor, Aus höhern Sphären lockt er sie hervor, Berschwunden ist die frühere Gestalt, Berloschen sede Spur vergangner Tage. Was sie gewann, wer will es ihr entreißen? Was sie verlor, wer giebt es ihr zurück?

So brichst du grausam dir und mir ben Stab. Eugenie.

Noch forscht mein Blick nach Rettung hoffnungsvoll. Hofmeisterin.

Der Liebende verzweifelt, kannst bu hoffen? Engenie.

Ein kalter Mann verlieh' uns bessern Rath.

Von Rath und Wahl ist keine Rebe mehr; Du stürzest mich ins Elend, folge mir! Engenie.

D daß ich dich noch einmal freundlich hold Vor meinen Augen sähe, wie du stets Von früher Zeit herauf mich angeblickt! Der Sonne Glanz, die alles Leben regt, Des klaren Monds erquicklich leiser Schein Begegneten mir holder nicht als du.

Was konnt' ich wünschen? Vorbereitet war's. Was durft' ich fürchten? Abgelehnt war alles! Und zog sich ins Verborgne meine Mutter Vor ihres Kindes Bliden früh zurück, So reichtest du ein überfließend Maaß Besorgter Mutterliebe mir entgegen. Bist du denn ganz verwandelt? Aeußerlich Erscheinst du mir die vielgeliebte selber; Doch ausgewechselt ist, so scheint's, bein Berg -Du bift es noch, die ich um Klein und Großes So oft gebeten, die mir nichts verweigert. Gewohnter Ehrfurcht kindliches Gefühl, Es lehrt mich nun das Höchste zu erbitten. Und könnt' es mich erniedrigen, dich nun An Vaters, Königs, bich an Gottes Statt Gebognen Knie's um Rettung anzustehen?

(Sie knieet.)

## hofmeifterin.

In dieser Lage scheinst du meiner nur Berstellt zu spotten. Falschheit rührt mich nicht. (hebt Eugenien mit heftigkeit auf.)

#### Engenie.

So hartes Wort, so widriges Betragen, Erfahr' ich das, erleb' ich das von dir? Und mit Gewalt verscheuchst du meinen Traum. Im klaren Lichte seh' ich mein Geschick! Nicht meine Schuld, nicht jener Großen Zwist, Des Bruders Tücke hat mich hergestoßen, Und mitverschworen hältst du mich gebannt.

hofmeisterin.

Dein Jrrthum schwankt nach allen Seiten hin. Was will ber Bruder gegen dich beginnen? Den bösen Willen hat er, nicht die Macht.

Engenie.

Sep's wie ihm wolle! Noch verschmacht' ich nicht In ferner Büste hoffnungslosen Räumen. Ein lebend Bolk bewegt sich um mich her, Ein liebend Bolk, das auch den Baternamen Entzückt aus seines Kindes Mund vernimmt. Die fordr' ich auf. Aus roher Menge kündet Ein mächt'ger Ruf mir meine Freiheit an.

## hofmeifterin.

Die rohe Menge hast du nie gekannt! Sie starrt und staunt und zaudert, läßt geschehn; Und regt sie sich, so endet ohne Glück, Was ohne Plan zufällig sie begonnen.

#### Eugenie.

Den Glauben wirst du mir mit kaltem Wort Nicht, wie mein Glück mit frecher That, zerstören. Dort unten hoff' ich Leben aus dem Leben, Dort, wo die Masse thätig strömend wogt, Wo jedes Herz, mit Wenigem befriedigt, Für holdes Mitleid gern sich öffnen mag. Du hältst mich nicht zurück! Ich ruse laut, Wie surchtbar mich Gesahr und Noth bedrängen, Ins wühlende Gemisch mich stürzend, aus.

## fünfter Aufzug.

Plat am Bajen.

## Erfter Auftritt.

Eugenie. Dofmeifterin.

#### Engenie.

Mit welchen Ketten führst du mich zurück? Sehorch' ich wider Willen dießmal auch! Fluchwürdige Gewalt der Stimme, die Wich einst so glatt zur Folgsamkeit gewöhnte, Die meines ersten bilbsamen Gefühls Im ganzen Umfang sich bemeisterte! Du warst es, der ich dieser Worte Sinn Zuerst verdanke, dieser Sprache Kraft Und künstliche Verknüpfung; diese Welt Hab' ich aus beinem Munde, ja, mein eignes Herz. Nun brauchst du diesen Zauber gegen mich, Du sesselt mich, du scheppft mich hin und wieder, Mein Seist verwirrt sich, mein Sesühl ermattet, Und zu den Todten sehn' ich mich hinab.

## hofmeifterin.

O hätte diese Zauberkraft gewirkt, Als ich dich dringend, stehentlich gebeten, Bon jenen hohen Planen abzustehn!

## Engenie.

Du ahnetest solch ungeheures Uebel, Und warntest nicht ben allzusichern Wuth?

## hofmeifterin.

Wohl burft' ich warnen, aber leise nur; Die ausgesprochne Sylbe trug den Tod.

## Engenie.

Und hinter beinem Schweigen lag Verbannung! Ein Tobeswort, willkommner war es mir.

## hofmeiferin.

Dieß Unglück, vorgesehen ober nicht, Hat mich und bich in gleiches Netz verschlungen.

## Eugenie.

Was kann ich wissen, welch ein Lohn dir wird, Um beinen armen Zögling zu verderben!

## hofmeifterin.

Er wartet wohl am fremden Strande mein! Das Segel schwillt und führt uns beibe hin. Engenie.

Noch hat das Schiff in seine Kerker nicht Wich aufgenommen. Sollt' ich willig gehn?

## hofmeifterin.

Und riefst du nicht das Volk zur Hülfe schon? Es staunte nur dich an und schwieg und ging. Eugenie.

Mit ungeheurer Noth im Kampse, schien Ich dem gemeinen Blick des Wahnsinns Beute. Doch sollst du mir mit Worten, mit Gewalt Den muth'gen Schritt nach Hülfe nicht verkümmern. Die Ersten dieser Stadt erheben sich Aus ihren Häusern dem Gestade zu, Die Schiffe zu bewundern, die, gereiht, Uns unerwünscht, das hohe Meer gewinnen. Schon regt sich am Palast des Gouverneurs Die Wache. Jener ist es, der die Stufen, Von mehreren begleitet, niedersteigt. Ich will ihn sprechen, ihm den Fall erzählen! Und ist er werth, an meines Königs Plats Den wichtigsten Geschäften vorzustehn, So weist er mich nicht unerhört von hinnen.

## hofmeifterin.

Ich hindre dich an diesem Schritte nicht, Doch nennst du keinen Namen, nur die Sache.

#### Engenie.

Den Namen nicht, bis ich vertrauen barf.

## hofmeifterin.

Es ist ein ebler junger Mann und wirb, Bas er vermag, mit Anstand gern gewähren.

## 3meiter Auftritt.

Die Borigen. Der Gouverneur. Abjutanten.

## Engenie.

Dir in den Weg zu treten, darf ich's wagen? Wirst du der kühnen Fremden auch verzeihn?

Gonverneur (nachdem er sie aufmerksam betrachtet). Wer sich, wie du, dem ersten Blick empfiehlt, Der ist gewiß des freundlichsten Empfangs.

## Engenie.

Nicht froh und freundlich ist es, was ich bringe, Entgegen treibt mich dir die höchste Noth.

#### Couvernent.

Ift sie zu heben möglich, sen mir's Pflicht; Ist sie auch nur zu lindern, soll's geschehn.

#### Eugenie.

Bon hohem Haus entsproß die Bittende; Doch leider ohne Namen tritt sie auf.

#### Convernent.

Ein Name wird vergessen; bem Gebächtniß Schreibt solch ein Bilb sich unauslöschlich ein.

#### Engenie.

Gewalt und List entreißen, führen, brängen Mich von des Baters Brust ans wilde Meer. Convernent.

Wer durfte sich an diesem Friedensbild Wit ungeweihter Feindeshand vergreifen? Engenie.

Ich selbst vermuthe nur! Mich überrascht Aus meinem eignen Hause dieser Schlag. Von Eigennutz und bösem Rath geleitet, Sann mir ein Bruder dieß Verderben aus, Und diese hier, die mich erzogen, steht, Wir unbegreislich, meinen Feinden bei. Hosmeisterin.

Ihr steh' ich bei und milbre großes Ucbel, Das ich zu heilen, leiber! nicht vermag. Engenie.

Ich soll zu Schiffe steigen, fordert sie! Nach jenen Usern führt sie mich hinüber! Hofmeisterin.

Geb' ich auf solchem Weg ihr bas Geleit, So zeigt es Liebe, Muttersorgfalt an. Convernent.

Verzeiht, geschätzte Frauen, wenn ein Mann, Der, jung an Jahren, manches in der Well Gesehn und überlegt, im Augenblick, Da er euch sieht und hört, bedenklich stutt. Vertrauen scheint ihr beide zu verdienen, Und ihr mißtraut einander beide selbst, So scheint es wenigstens. Wie soll ich nun Des wunderbaren Knotens Räthselschlinge, Die euch umstrickt, zu lösen übernehmen? Engenie.

Wenn bu mich hören willst, vertrau' ich mehr.
hofmeisterin.

Auch ich vermöchte manches zu erklären.

#### Converneur,

Daß uns mit Fabeln oft ein Frember täuscht, Muß auch ber Wahrheit schaben, wenn wir sie In abenteuerlicher Hülle sehn.

Engenie.

Mißtraust du mir, so bin ich ohne Hulfe.

Und traut' ich auch, ist doch zu helfen schwer. Engenie.

Nur zu ben Meinen sende mich zurud!

Berlorne Kinder aufzunehmen, gar Entwendete, verstoßne zu beschützen, Bringt wenig Dank dem wohlgesinnten Mann. Um Gut und Erbe wird sogleich ein Streit, Um die Person, ob sie die rechte sey, Sehässig aufgeregt, und wenn Berwandte Ums Wein und Dein gefühllos hadern, trifft Den Fremden, der sich eingemischt, der Haß Bon beiden Theilen, und nicht selten gar, Weil ihm der strengere Beweis nicht glückt, Steht er zuletzt auch vor Gericht beschämt. Berzeih mir also, wenn ich nicht sogleich Mit Hossnung dein Gesuch erwiedern kann. Engenie.

Ziemt eine solche Furcht bem eblen Mann, Wohin soll sich ein Unterbrückter wenden? Couverneur.

Doch wenigstens entschuldigst du gewiß Im Augenblick, wo ein Geschäft mich rust, Wenn ich auf morgen frühe dich hinein In meine Wohnung lade, dort genauer Das Schicksal zu erfahren, das dich drängt. Engenie.

Mit Freuden werd' ich kommen. Nimm voraus Den lauten Dank für meine Rettung an! Hofmeisterin (die ihm ein Papier überreicht). Wenn wir auf beine Ladung nicht erscheinen, So ist dieß Blatt Entschuldigung genug.

#### Convernent

(ber es aufmerksam eine Weile angesehen, es zurückgebend). So kann ich freilich nur beglückte Fahrt, Ergebung ins Geschick und Hoffnung wünschen.

## Dritter Auftritt.

Gugenie. Pofmeifterin.

## Engenie.

Ist dieß der Talisman, mit dem du mich Entführst, gesangen hältst, der alle Guten, Die sich zu Hülse mir bewegen, lähmt? Laß mich es ansehn, dieses Todes=Blatt! Mein Elend kenn' ich; nun so laß mich auch, Wer es verhängen konnte, laß mich's wissen!

Hofmeisterin (bie das Blatt offen darzeigt). Hier! Sieh berein!

> Engenie (sich wegwendend). Entsetliches Gefühl!

Und überlebt' ich's, wenn des Baters Name, Des Königs Name mir entgegen blitte! Noch ist die Täuschung möglich, daß verwegen Ein Kronbeamter die Gewalt mißbraucht, Und, meinem Bruder fröhnend, mich verlett. Da bin ich noch zu retten. Eben dieß Will ich ersahren! Zeige her!

hofmeifterin (wie oben).

Du siehst's!

Eugenie (wie oben).

Der Muth verläßt mich! Nein, ich wag' es nicht. Sep's wie es will, ich bin verloren, bin

Aus allem Bortheil biefer Welt gestoßen; Entsag' ich benn auf ewig dieser Welt! D bieß vergönnst bu mir! bu willst es ja, Die Feinde wollen meinen Tod, sie wollen Mich lebend eingescharrt. Bergönne mir, Der Kirche mich zu nähern, die begierig So manch unschulbig Opfer schon verschlang. Hier ist der Tempel, diese Pforte führt Zu stillem Jammer, wie zu stillem Glück. Lag biesen Schritt mich ins Verborgne thun! Was mich baselbst erwartet, sey mein Loos.

hofmeisterin.

Ich sehe, die Aebtissin steigt, begleitet Von zwei der Ihren, zu dem Plat herab; Auch sie ist jung, von hohem Haus entsprossen; Entbed' ihr beinen Wunsch, ich hindr' es nicht.

## Bierter Auftritt.

Die Borigen. Aebtiffin. 3mei Ronnen.

## Eugenie.

Betäubt, verworren, mit mir selbst entzweit Und mit ber Welt, verehrte heil'ge Jungfrau, Siehst du mich hier. Die Angst des Augenblick, Die Sorge für die Zukunft treiben mich In beine Gegenwart, in ber ich Lindrung Des ungeheuren Uebels hoffen darf.

Aebtissin.

Wenn Ruhe, wenn Besonnenheit und Friede Wit Gott und unserm eignen Herzen sich Mittheilen läßt, so soll es, eble Frembe, Nicht sehlen an der Lehre treuem Wort, Dir einzuflößen, was ber Meinen Glück Und meins, für heut so wie auf ewig, fördert. Soethe, Die naturliche Tochter.

## Engenie.

Unendlich ist mein Uebel, schwerlich möcht' Es durch der Worte göttliche Gewalt Sogleich zu heilen senn. O! nimm mich auf Und laß mich weilen, wo du weilst, mich erst In Thränen lösen diese Bangigkeit Und mein erleichtert Herz dem Troste weihen.

## Aebtissin.

Wohl hab' ich oft im heiligen Bezirk Der Erde Thränen sich in göttlich Lächeln Verwandeln sehn, in himmlisches Entzücken; Doch drängt man sich gewaltsam nicht herein; Gar manche Prüfung muß die neue Schwester Und ihren ganzen Werth uns erst entwickeln.

## hofmeifterin.

Entschiedner Werth ist leicht zu kennen, leicht, Was du bedingen möchtest, zu erfüllen.

## Aebtissin.

Ich zweisse nicht am Abel der Geburt, Nicht am Vermögen, dieses Hauses Rechte, Die groß und wichtig sind, dir zu gewinnen. Drum laßt mich bald vernehmen, was ihr denkt.

## Eugenie.

Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! Verbirg mich vor der Welt im tiefsten Winkel, Und meine ganze Habe nimm dahin. Ich bringe viel und hoffe mehr zu leisten.

## Aebtissin.

Kann uns die Jugend, uns die Schönheit rühren. Ein edles Wesen, spricht's an unser Herz, So hast du viele Rechte, gutes Kind. Geliebte Tochter! komm an meine Brust!

## Engenie.

Mit diesem Wort, mit diesem Herzensbruck Besänstigst du auf einmal alles Toben Der aufgeregten Brust. Die lette Welle Umspült mich weichend noch. Ich bin im Hafen.

Kofmeisterin (bazwischentretenb). Wenn nicht ein grausam Schicksal widerstünde! Betrachte dieses Blatt, uns zu beklagen.
(Sie reicht der Aebtissin das Blatt.)

Aebtissin (die gelesen). Ich muß dich tadeln, daß du wissentlich So manch vergeblich Wort mit angehört. Ich beuge vor der höhern Hand mich tief, Die hier zu walten scheint.

## Fünfter Auftritt.

Eugenie. Dofmeifterin.

## Engenie.

Wie? höhre Hand? Bas meint die Heuchlerin? Berfteht fie Gott? Der himmlisch Höchste hat gewiß nicht hier Mit dieser Frevelthat zu thun. Versteht Sie unsern König? Wohl! ich muß es bulben, Was dieser über mich verhängt. Allein Ich will nicht mehr in Zweisel zwischen Furcht Und Liebe schweben, will nicht weibisch mehr, Indem ich untergebe, noch des Herzens Und seiner weichlichen Gefühle schonen. Es breche, wenn es brechen soll, und nun Berlang' ich bieses Blatt zu sehen, sep Bon meinem Vater, sey von meinem König Das Tobesurtheil unterzeichnet. Jener Gereizten Gottheit, die mich nieberschmettert, Will ich getrost ins Auge schauend stehn. D daß ich vor ihr stünde! Fürchterlich Ift der bedrängten Unschuld letter Blid.

## hofmeiferin.

Ich hab' es nie verweigert, nimm es hin.

Engenie (bas Papier von außen ansehend). Das ist des Menschen wunderbar Geschick, Daß bei dem größten Uebel noch die Furcht Bor sernerem Verlust ihm übrig bleibt. Sind wir so reich, ihr Götter! daß ihr uns Mit Einem Schlag nicht alles rauben könnt? Des Lebens Glück entriß mir dieses Blatt, Und läßt mich größern Jammer noch befürchten.

(Sie entfaltet's.)

Wohlan! Getrost, mein Herz, und schaubre nicht, Die Neige bieses bittern Kelchs zu schlürfen.

(Blidt binein.)

Des Königs Hand und Siegel!

hofmeisterin (bie bas Blatt abnimmt). Sutes Rind,

Bedaure mich, indem du dich besammerst. Ich übernahm das traurige Geschäft, Der Allgewalt Besehl vollzieh' ich nur, Um dir in deinem Elend beizustehn. Dich keiner fremden Hand zu überlassen. Was meine Seele peinigt, was ich noch Bon diesem schrecklichen Ereigniß kenne, Erfährst du künftig. Jest verzeihe mir, Wenn mich die eiserne Nothwendigkeit Uns unverzüglich einzuschiffen zwingt.

## Sechster Auftritt.

Eugenie allein, hernach hofmeifterin im Grunde.

## Engenie.

So ist mir benn bas schönste Königreich, Der Bafenplat, von Tausenben belebt, Bur Bufte worben und ich bin allein. hier sprechen eble Manner nach Gesetzen, Und Krieger lauschen auf gemegnes Wort. Bier fleben beilig Einsame jum himmel, Beschäftigt strebt die Menge nach Gewinn. Und mich verstößt man ohne Recht und Urtheil. Nicht Eine Sand bewaffnet sich für mich, Man schließt mir die Asple, niemand mag Bu meinen Gunsten wenig Schritte wagen. Berbannung! Ja, des Schreckenworts Gewicht Erbrückt mich schon mit allen seinen Lasten; Schon fühl' ich mich ein abgestorbnes Glieb, Der Körper, der gesunde, stößt mich los. Dem selbstbewußten Tobten gleich' ich, ber, Ein Zeuge seiner eigenen Bestattung, Gelähmt, in halbem Traume, grausend liegt. Entsetliche Nothwendigkeit! Doch wie? Ist mir nicht eine Wahl verstattet? Rann Ich nicht bes Mannes Hand ergreifen, ber Mir, einzig ebel, seine Gulfe beut? -Und könnt' ich bas? Ich könnte bie Geburt, Die mich so boch hinausgerückt, verläugnen! Von allem Glanze jener Hoffnung mich Auf ewig trennen! Das vermag ich nicht! D fasse mich, Gewalt, mit ehrnen Fäusten! Geschick, du blindes, reiße mich hinweg! Die Wahl ist schwerer als das Uebel selbst, Die zwischen zweien Uebeln schwankend bebt.

(hofmeisterin, mit Leuten, welche Gepad tragen, geht schweigend hinten vorbei.)

Sie kommen! tragen meine habe fort, Das lette, was von köstlichem Besit Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt? Man bringt's hinüber, und ich soll ihm nach. Ein günst'ger Wind bewegt die Wimpel seemarts, Bald werd' ich alle Segel schwellen sehn. Die Flotte löset sich vom Hafen ab! Und nun das Schiff, das mich Unsel'ge trägt. Man kommt! Man forbert mich an Borb. O Gott! Ift benn ber himmel ebern über mir? Dringt meine Jammerstimme nicht hindurch? So sen's! Ich gehe! Doch mich soll das Schiff In seines Rerkers Räume nicht verschlingen. Das lette Bret, bas mich hinüber führt, Soll meiner Freiheit erfte Stufe werben. Empfangt mich bann, ihr Wellen, faßt mich auf, Und festumschlingend senket mich hinab In eures tiefen Friedens Grabesschoof! Und wenn ich dann vom Unbill bieser Welt Nichts mehr zu fürchten habe, spült zulest Mein bleichendes Gebein dem Ufer zu, Daß eine fromme Seele mir das Grab Auf heim'schem Boben wohlgesinnt bereite. (Mit einigen Schritten.)

Wohlan benn!

(Salt inne.)

Will mein Fuß nicht mehr gehorchen? Was fesselt meinen Schritt, was hält mich hier? Unsel'ge Liebe zum unwürd'gen Leben! Du führest mich zum harten Kampf zurück. Verbannung, Tod, Entwürdigung umschließen Mich sest und ängsten mich einander zu. Und wie ich mich von einem schaubernd wende, So grinst das andre mir mit Höllenblick. Ist denn kein menschlich, ist kein göttlich Mittel, Von tausendsacher Qual mich zu befreien?

D baß ein einzig ahnungsvolles Wort Zufällig aus der Menge mir ertönte! O daß ein Friedensvogel mir vorbei Mit leisem Fittig leitend sich bewegte! Gern will ich hin, wohin das Schicksal ruft; Es deute nur! und ich will gläubig folgen. Es winke nur! ich will dem heil'gen Winke, Vertrauend, hoffend, ungesäumt mich fügen.

## Siebenter Auftritt.

Gugenie. Dond.

#### Engenie

(die eine Zeit lang vor sich hingesehen, indem sie die Augen aufhebt und ben Monch erblickt).

Ich barf nicht zweiseln, ja! ich bin gerettet! Ja! dieser ist's, der mich bestimmen soll. Gesendet auf mein Flehn, erscheint er mir, Der Würdige, Bejahrte, dem das Herz Beim ersten Blick vertraut entgegen sliegt.

(3hm entgegen gebenb.)

Mein Bater! laß ben, ach! mir nun versagten, Berkummerten, verbotnen Baternamen Auf dich, den edlen Fremden, übertragen. Mit wenig Worten höre meine Noth! Nicht als dem weisen, wohlbedächt'gen Mann, Dem gottbegabten Greise leg' ich sie Mit schmerzlichem Vertraun dir an die Brust.

#### Mönch.

Was dich bedrängt, eröffne freien Muthes! Nicht ohne Schickung trifft der Leidende Mit dem zusammen, der als höchste Pflicht Die Linderung der Leiden üben soll.

## Engenie.

Ein Räthsel statt der Klagen wirst du hören, Und ein Orakel sordr' ich, keinen Rath. Zu zwei verhaßten Zielen liegen mir Zwei Wege vor den Füßen, einer dorthin, Hörch.

Du führst mich in Versuchung! Soll ich nur Als Loos entscheiben?

> Engenie. Als ein heilig Loos. Mönch.

Begreif' ich bich, so hebt aus tiefer Noth Bu höhern Regionen sich bein Blid. Erstorben ist im Bergen eigner Wille, Entscheidung hoffst du dir vom Waltenden. Ja wohl! das ewig Wirkende bewegt, Uns unbegreislich, dieses ober jenes, Als wie von ungefähr, zu unserm Wohl, Bum Rathe, zur Entscheibung, zum Bollbringen, Und wie getragen werden wir ans Ziel. Dieß zu empfinden, ist bas höchste Glück, Es nicht zu fordern, ist bescheidne Pflicht, Es zu erwarten, schöner Trost im Leiden. D wär' ich boch gewürdigt, nun für dich, Was dir am besten frommte, vorzufühlen! Allein die Ahnung schweigt in meiner Brust; Und kannst du mehr nicht mir vertraun, so nimm Ein fruchtlos Mitleid hin zum Lebewohl. Engenie.

Schifsbrüchig fass' ich noch die letzte Planke! Dich halt' ich fest und sage wider Willen Zum letztenmal das hoffnungslose Wort: Aus hohem Haus entsprossen, werd' ich nun Berstoßen, übers Meer verbannt, und könnte Mich durch ein Ehebündniß retten, das Zu niebren Sphären mich herunter zieht. Was sagt nun dir das Herz? verstummt es noch? Mönch.

Sich als ohnmächtig selbst bekennen muß. Du hast nur Allgemeines mir vertraut, Ich kann dir nur das Allgemeine rathen. Bist du zur Wahl genöthigt unter zwei Verhaßten Uebeln, sasse sie ins Auge, Und wähle, was dir noch den meisten Raum Zu heilgem Thun und Wirken übrig läßt, Was deinen Seist am wenigsten begränzt, Am wenigsten die frommen Thaten sesselt.

Die Che, mert' ich, rathst bu mir nicht an.

Mönd.

Nicht eine solche, wie sie bich bedroht. Wie kann der Priester segnen, wenn das Ja Der holden Braut nicht aus dem Herzen quillt! Er soll nicht Widerwärt'ges an einander, Zu immer neu erzeugtem Streite, ketten; Den Wunsch der Liebe, die zum All das Eine, Zum Ewigen das Gegenwärtige, Das Flüchtige zum Dauernden erhebt, Den zu erfüllen, ist sein göttlich Amt. Engenie.

Ins Elend übers Meer verbannst bu mich. Monch.

Bum Trofte jener brüben ziehe bin! Engenie.

Wie soll ich tröften, wenn ich selbst verzweifle?

Ein reines Herz, wovon dein Blick mir zeugt, Ein ebler Muth, ein hoher, freier Sinn Erhalten dich und andre, wo du auch Auf dieser Erde wandelst. Wenn du nun, In frühen Jahren ohne Schuld verbannt, Durch heil'ge Fügung fremde Fehler büßest, So sührst du, wie ein überirdisch Wesen, Der Unschuld Slück und Wunderkräfte mit. So ziehe denn hinüber! Trete frisch In jenen Kreis der Traurigen! Erheitre Durch dein Erscheinen jene trübe Welt Durch mächt'ges Wort, durch fräst'ge That errege Der tiesgebeugten Perzen eigne Krast; Vereine die Zerstreuten um dich her, Verbinde sie einander, alle dir; Erschasse, was du hier verlieren sollst, Dir Stamm und Vaterland und Fürstenthum!

## Eugenie.

Setrautest bu zu thun, was bu gebietest?

## Mönd.

Ich that's! — Als jungen Mann entführte schon Bu wilben Stämmen mich ber Geist hinüber. Ins rohe Leben bracht' ich milbe Sitte, Ich brachte Himmelshoffnung in den Tod. D hätt' ich nicht, verführt von treuer Neigung Dem Baterland zu nüten, mich zurück Bu bieser Wildniß frechen Stäbtelebens, Bu biesem Wust verfeinerter Berbrechen, Zu diesem Pfuhl ber Selbstigkeit gewendet! hier fesselt mich des Alters Unvermögen, Gewohnheit, Pflichten; ein Geschick vielleicht, Das mir die schwerste Prüfung spät bestimmt. Du aber, jung, von allen Banben frei, Gestoßen in das Weite, dringe vor, Und rette bich! Was du als Elend fühlst, Berwandelt sich in Wohlthat! Eile fort!

## Engenie.

Eröffne flarer! was befürchtest bu?

#### Mönd.

Im Dunklen brängt das Künft'ge fich heran, Das künftig Nächste selbst erfcheinet nicht Dem offnen Blick ber Sinne, bes Verstands. Wenn ich beim Sonnenschein durch diese Straßen Bewundernd wandle, der Gebäude Pracht, Die felsengleich gethürmten Massen schaue, Der Plätze Kreis, ber Kirchen eblen Bau, Des Bafens mafterfüllten Raum betrachte: Das scheint mir alles für die Ewigkeit Gegründet und geordnet; diese Menge Gewerksam Thätiger, die hin und her In diesen Räumen wogt, auch die verspricht Sich unvertilgbar ewig herzustellen. Allein wenn bieses große Bild bei Nacht In meines Geistes Tiefen sich erneut, Da stürmt ein Brausen durch die düstre Luft, Der feste Boben wankt, die Thürme schwanken, Gefugte Steine lösen sich berab, Und so zerfällt in ungeformten Schutt Die Prachterscheinung. Wenig Lebendes Durchklimmt bekümmert neuentstandne Sügel, Und jede Trümmer beutet auf ein Grab. Das Element zu bänbigen vermag Ein tiefgebeugt, vermindert Bolt nicht mehr, Und rastlos wiederkehrend füllt die Fluth Mit Sand und Schlamm bes Hafens Becken aus. Eugenie.

Die Nacht entwaffnet erst den Menschen, dann Bekämpft sie ihn mit nichtigem Gebild.

Ach! bald genug steigt über unsern Jammer Der Sonne trübgedämpfter Blick heran. Du aber sliehe, die ein guter Geist Berbannend segnete. Leb' wohl und eile!

## Achter Auftritt.

Engenie (allein).

Bom eignen Elend leitet man mich ab, Und fremden Jammer prophezeit man mir. Doch wär' es fremb, was beinem Vaterland Begegnen soll? Dieß fällt mit neuer Schwere Mir auf die Bruft! Zum gegenwärt'gen Uebel Soll ich ber Zukunft Geistesbürden tragen? So ist's benn wahr, was in der Kindheit schon Mir um das Ohr geklungen, was ich erst Erhorcht, erfragt und nun zulett sogar Aus meines Baters, meines Königs Mund, Vernehmen mußte! Diesem Reiche broht Ein jäher Umsturz. Die zum großen Leben Gefugten Elemente wollen sich Nicht wechselseitig mehr mit Liebeskraft Bu stets erneuter Einigkeit umfangen. Sie fliehen sich, und einzeln tritt uun jedes Kalt in sich selbst zurück. Wo blieb ber Ahnherrn Gewalt'ger Geist, der sie zu Einem Zweck Bereinigte, die feindlich kämpfenden, Der diesem großen Bolk als Führer sich, Als König und als Vater bargestellt? Er ist entschwunden! Was uns übrig bleibt, Ist ein Gespenst, das mit vergebnem Streben Berlorenen Besit zu greifen wähnt. Und solche Sorge nähm' ich mit hinüber? Entzöge mich gemeinsamer Gefahr? Entflöhe der Gelegenheit, mich kühn Der hoben Ahnen würdig zu beweisen, Und jeben, der mich ungerecht verlett, In bofer Stunde hülfreich zu beschämen? Nun bist du, Boben meines Vaterlands, Mir erst ein Seiligthum, nun fühl' ich erst

Den bringenden Beruf, mich anzuklammern. Ich lasse dich nicht los, und welches Band Mich bir erhalten kann, es ist nun heilig. Bo find' ich jenen gutgesinnten Mann, Der mir die Hand so traulich angeboten? An ihn will ich mich schließen! Im Berborgnen Berwahr' er mich, als reinen Talisman; Denn, wenn ein Wunder auf der Welt geschieht, Geschieht's durch liebevolle, treue Bergen. Die Größe der Gefahr betracht' ich nicht, Und meine Schwäche barf ich nicht bebenken; Das alles wird ein günstiges Geschick Bu rechter Zeit auf hohe Zwecke leiten. Und wenn mein Bater, mein Monarch mich einst Berkannt, verstoßen, mich vergessen, soll Erstaunt ihr Blid auf ber Erhaltnen ruhn, Die bas, was sie im Glücke zugesagt, Aus tiefem Glenb zu erfüllen ftrebt. Er kommt! Ich seh' ihm freudiger entgegen, Als ich ihn ließ. Er kommt. Er sucht mich auf! Bu scheiben benkt er, bleiben werb' ich ihm.

## Reunter Auftritt.

Cugenie. Berichterath. Gin Anabe mit einem iconen Raftchen.

## Gerichtsrath.

Schon ziehn die Schiffe nach einander fort, Und bald, so fürcht' ich, wirst auch du berusen. Empfange noch ein herzlich Lebewohl Und eine frische Gabe, die auf langer Fahrt Beklommnen Reisenden Erquickung athmet. Sedenke mein! O daß du meiner nicht Am bösen Tage sehnsuchtsvoll gedenkest!

## Engenie.

Ich nehme bein Geschenk mit Freuden an, Es bürgt mir beine Neigung, beine Sorgfalt; Doch send' es eilig in bein Haus zurück! Und wenn du benkst, wie du gedacht, empfindest, Wie du empfunden, wenn dir meine Freundschaft Genügen kann, so folg' ich dir dahin.

## Gerichtsrath

(nach einer Pause, ben Knaben durch einen Wink entfernend). It's möglich? hätte sich zu meiner Gunst In kurzer Zeit bein Wille so verändert?

## Eugenie.

Er ist verändert! aber denke nicht, Daß Bangigkeit mich dir entgegen treibe. Ein edleres Gefühl — laß mich's verbergen! — Hält mich am Vaterland, an dir zurück. Nun sey's gefragt: Vermagst du, hohen Muths, Entsagung der Entsagenden zu weihen? Vermagst du zu versprechen, mich als Bruder Mit reiner Neigung zu empfangen? mir, Der liebevollen Schwester, Schutz und Rath Und stille Lebensfreude zu gewähren?

## Gerichtsrath.

Zu tragen glaub' ich alles, nur das Eine, Dich zu verlieren, da ich dich gefunden, Erscheint mir unerträglich. Dich zu sehen, Dir nah zu sehn, für dich zu leben, wäre Mein einzig höchstes Glück. Und so bedinge Dein Herz allein das Bündniß, das wir schließen.

## Engenie.

Von dir allein gekannt, muß ich fortan, Die Welt vermeidend, im Verborgnen leben. Besitzest du ein still entferntes Landgut, So widm' es mir und sende mich dahin!

## Gerichtsrath.

Ein kleines Gut besit' ich, wohlgelegen; Doch alt und halbverfallen ist das Haus. Du kannst jedoch in jener Gegend bald Die schönste Wohnung sinden, sie ist feil.

## Engenie.

Rein! In das altverfallne laß mich ziehn, Zu meiner Lage stimmt es, meinem Sinn. Und wenn er sich erheitert, sind' ich gleich Der Thätigkeit bereiten Stoff und Raum. Sobald ich mich die Deine nenne, laß, Von irgend einem alten zuverlässigen Knecht Begleitet, mich in Hoffnung einer künst'gen Beglückten Auserstehung mich begraben.

## Gerichtsrath.

Und zum Besuch, wann barf ich bort erscheinen ?

## Engenie.

Du wartest meinen Ruf gebulbig ab. Auch solch ein Tag wird kommen, uns vielleicht Mit ernsten Banden enger zu verbinden.

## Gerichtsrath.

Du legest mir zu schwere Prüfung auf.

## Engenie.

Erfülle beine Pflichten gegen mich; Daß ich die meinen kenne, sey gewiß. Indem du, mich zu retten, deine Hand Mir bietest, wagst du viel. Werd' ich entdeckt, Werd' ich's zu früh, so kannst du vieles dulden. Ich sage dir das tiesste Schweigen zu. Woher ich komme, niemand soll's erfahren; Ia, die entfernten Lieben will ich nur Im Seist besuchen, keine Zeile soll, Kein Bote dort mich nennen, wo vielleicht Zu meinem Heil ein Funke glühen möchte.

## Gerichtsrath.

In diesem wicht'gen Fa'l was soll ich sagen? Uneigennütige Liebe fann ber Mund Mit Frechheit oft betheuern, wenn im Bergen Der Selbstsucht Ungeheuer lauschend grinft. Die That allein beweist ber Liebe Kraft. Indem ich dich gewinne, soll ich allem Entsagen, beinem Blid sogar! Ich will's. Wie bu zum erstenmale mir erschienen, Erscheinst bu bleibend mir, ein Gegenstand Der Neigung, ber Berehrung. Deinetwillen Bunfch' ich zu leben, bu gebietest mir. Und wenn der Priester sich sein Lebenlang Der unsichtbaren Gottheit nieberbeugt, Die im beglückten Augenblick vor ihm, Als höchstes Musterbild, vorüberging; So soll von beinem Dienste mich fortan, Wie du dich auch verhüllest, nichts zerstreun.

## Engenie.

Ob ich vertraue, daß dein Aeußres nicht, Nicht deiner Worte Wohllaut lügen kann, Daß ich empfinde, welch ein Mann du bist, Gerecht, gefühlvoll, thätig, zuverlässig, Davon empfange den Beweis, den höchsten, Den eine Frau besonnen geben kann! Ich zaudre nicht, ich eile dir zu folgen! Hier meine Hand; wir gehen zum Altar.

# Goethe's Werke.

Zehnter Band.

Ginleitung. — Werthers Jeiden. — Wahlverwandtschaften.

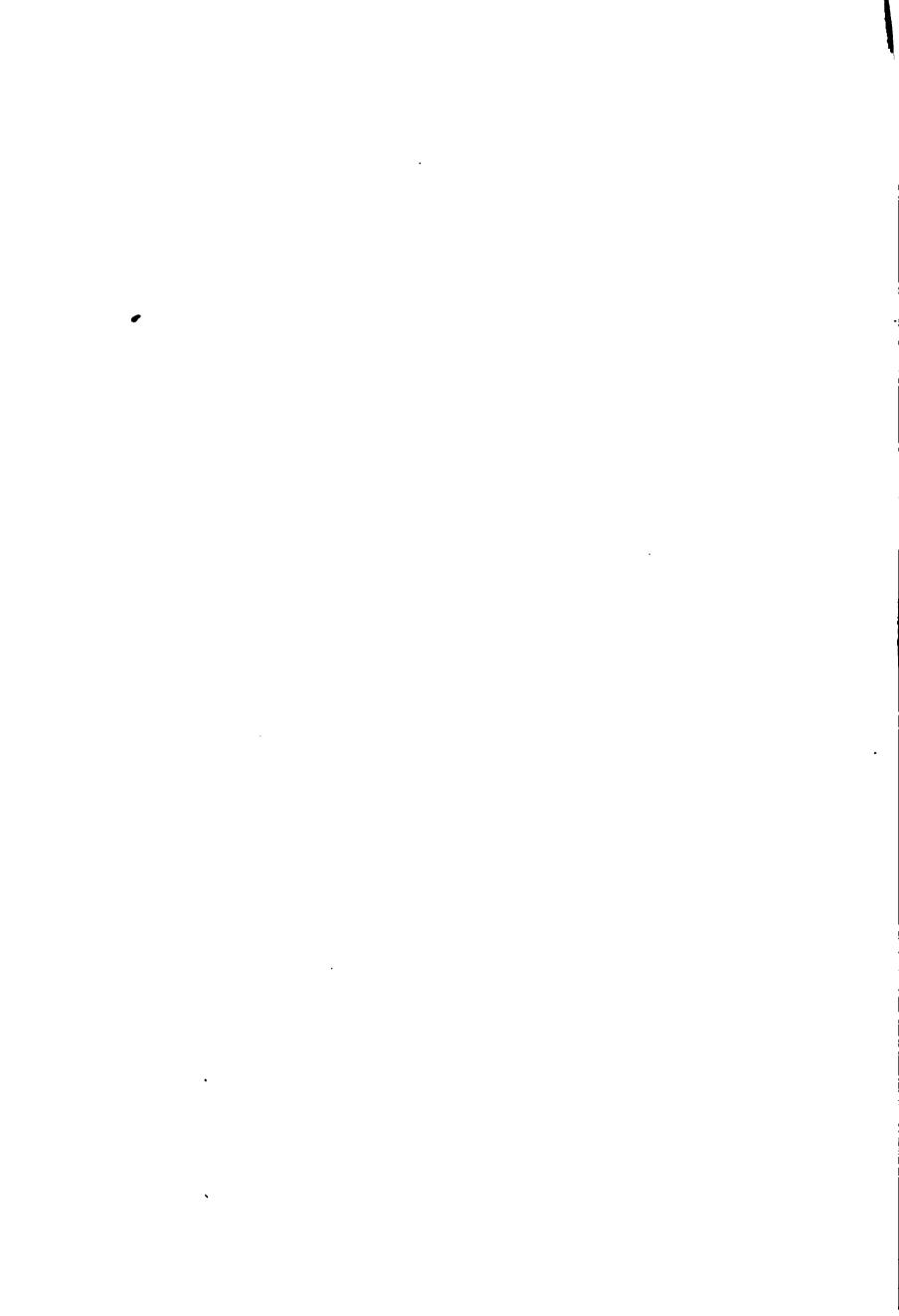

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bwsits verbesserte Auflage.

Zehnter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.

Drud von B. G. Cenbner in Leipzig.

Einleitung.



## Werthers Teiben.

Werthers Leiben waren Goethes zweites größeres Werk und sie gaben an burchschlagender Birkung bem Göt burchaus nichts nach; ja sie erregten schon beghalb noch größeres Aufsehn, weil hier kein alterthümlicher Stoff behandelt, sonbern bie unter ber Jugend jener Tage herrschenbe Stimmung wiebergegeben war. Mit Recht bat ber Dichter später erinnert, daß viele Menschen in ihrem Lebensgange eine Zeit burchzumachen haben, wo ihnen "ber Werther tame, als ware er bloß für sie geschrieben", soweit wenigstens ein jeder "fich mit angebornem freiem Natursinne in die beschränkenden Formen einer veralteten Welt finden und schicken lernen" muffe. Aber mit besondrer Macht mußte die Empfindung der Unzufrieden= beit mit ben bestehenden Verhältnissen in einer Zeit erwachen, wo in der That alle Formen des Lebens in einer gewissen Unnatur erstarrt waren und sich ber leibenschaftliche Naturlaut bes erregten Gefühls um so ungestümer vernehmen ließ, je länger er ganz geschwiegen hatte. Es bebarf nur eines Hinweises auf bie für uns taum erträgliche Beichheit ber Klopftodichen Poesie, um zu erkennen, in welchem Maße man fich bamals bem Drange ber eignen Em= pfindungen zu überlassen liebte; aus zahllosen Briefen jener Zeit empfängt man benselben Einbruck. Daraus entsprang benn auf ber einen Seite die Maglofigkeit der Stürmer und Dranger, welche die Rückkehr zur verlornen Natur durch völlige Lossagung von aller Regel und Ordnung zu erreichen suchten; andrerseits aber brachte ber Gegensatz zwischen ben heiß ersehnten Ibealen und ber Wirklichkeit eine eigenthümliche Neigung zu Schwermuth und Trübsinn hervor, beren Nachklänge man in dem leibigen Weltschmerz manches Dichters aus späterer Zeit erkennen mag. Nur bieser Bug ber Zeit zur Melancholie macht uns bie Begeisterung begreiflich, mit welcher man nicht nur Klopftock, sonbern auch so krankhaft forcirte Dich= tungen aufnahm, wie bie Gefänge bes vermeintlichen Offian waren. Eng bamit zusammen bing bas ungemeine Interesse für Gemuths= auftände, aus benen kein andrer Ausweg als durch Selbstmord möglich schien; die Frage, ob und wann es bem Menschen erlaubt sein muffe, seinem Leben mit eigner Band ein Ziel zu setzen, war, wo fie immer aufgeworfen wurde, reger Betheiligung von allen Seiten ficher, und biese wurde burch bie bebeutenbsten Werke ber Litteratur, z. B. eine Emilia Galotti, noch gesteigert. Nun aber ift es ein großer Unterschieb, ob bie Schwärmerei mit einer Art von wollüstiger Selbstqualerei in solchen buftern Bilbern schwelgt — ober ob mit ber Sache voller Ernst gemacht und sie in allen ihren Consequenzen mit unverhüllter Wahrheit bargestellt wirb. Das Lettere hat Goethe im Werther gethan. Eigne Erlebnisse hatten ihn die herrschende Stimmung ber Zeit recht gründlich burchkoften lassen, aber die Tiefe und bie Gesundheit seines Besens befreiten ihn wieder bavon und gaben ihm biejenige Ruhe zurück, beren jeder Dichter bebarf, um echte Kunstwerke schaffen zu können. So war es auch hier wie bei allen seinen Werken: nicht eine von außen an ihn herantretende allgemeine Ibee gab ihm die Feber in die Hand, nicht die Absicht aufzuklären und zu belehren leitete ihn beim Schreiben; es war vielmehr ber unaufhaltsame Drang, bemjenigen Wort und Gestalt zu geben, was ihm selbst die innerste Seele bewegt hatte. Ueberall mahnt uns bie Denkweise Werthers an ben Dichter. Die Art, wie jener mit ben Kinbern umgeht, die an ihm hängen und fich Märchen von ihm erzählen lassen; wie er in reli= giösen Dingen ber Lavaterschen Richtung vor ben kritischen Forschungen bes Engländers Kennicott und der Deutschen Semmler und Michaelis ben Vorzug gibt, entspricht ganz Goethes eignen bamaligen An= schauungen, aber auch die abweichenbe Haltung gegen die positiv religiöse Kirchlichkeit, welche Werther im Briefe vom 15. November ausspricht. Wie bieser, begeisterte fich Goethe zu Wetlar am Homer, ben er lieber in ber kleinen Duobez = Ausgabe von Wettstein als in ber größern von Ernesti las. Daneben beschäftigte er sich viel mit Ossian, aber während bieser bei ihm selbst an Interesse verlor, verbrängt er in Werther ben Homer; gerabe hierin sollen wir bie innere Erkrankung bes lettern merken. Auch bie im Roman er= wähnten Dertlichkeiten findet man alle in Wetlar und seiner Um= Vor bem Wilbbacher Thore ist ber Brunnen, wo bie Mäbchen ber Stadt ihr Wasser holen; am Abhange bes Lahnberges ber Garten, wo sich Goethe so oft, zeichnend und lesend, aufhielt. In Garbenheim ift ber Plat mit ben Linben vor bem Wirthshause; man hat die alten jett burch junge ersetzt und ben Ort burch eine Erinnerungstafel ausgezeichnet. Dort lebte noch bis nach Goethes Tobe jene Schulmeisterstochter als "alte Bambergerin", mit beren Kinbern ber Dichter so gern spielte. Aber auch bas Leben ber Stabt ist treu gezeichnet, die steife Geselligkeit der abligen Kreise, welche feinen Bürgerlichen unter sich bulbeten; baneben unbegrenzte Herrschaft bes Stabtklatsches. Ihre Lesenahrung suchen die jungen Damen in ben breiten Familienromanen ber Zeit, erbauen sich an Richardsohns sentimentalen Frauen, ober auch an einer Miß Jenny in Hermes' "Miß Fanny Wilkes" — wie benn aus diesen auch bie Briefform entnommen ift, in welche ber Dichter seine Erzählung gekleibet hat. — So zeigt sich also, baß Goethe ein gut Theil eigner Erlebnisse im Werther niebergelegt hat. Wir glauben ihm gern, was er gegen Edermann außerte\*), baß er bie Dichtung "mit bem Blute seines eignen Herzens gefüttert" habe. Aber babei stanb er boch boch genug über seinem Werke, um unmittelbar nach Beenbi= gung ber Arbeit in einem Briefe an Schönborn erklaren ju tonnen, er habe einen jungen Mann bargestellt, ber mit einer tiefen, reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmenbe Träume verliere, sich burch Speculation untergrabe, bis er zulett burch bazutretende unglückliche Leibenschaften, besonders eine endlose Liebe, zerrüttet, sich eine Rugel vor ben Ropf schieße.

Das Ereigniß, welches ben nächsten Anstoß zu Werthers Leiben gab, war nicht Goethes Liebe zu Charlotte Buff, sondern der Selbsts mord des jungen Jerusalem. Diesen, einen Sohn des Braunsschweiger Superintendenten, der in Wetzlar bei einer Gesandtschaft angestellt war, hatte Goethe in Leipzig gesehn und dann 1772

<sup>\*)</sup> Gesprach vom 2. Januar 1824.

kennen gelernt. Er schilbert ihn in Dichtung und Wahrheit\*) als einen hübschen, blonben Jüngling von gefälliger Gestalt, von mitt= lerer Größe, ber blauen Frack mit lebergelber Weste und Unterkleibern zu tragen pflegte; er erwähnt, daß er ihn nie besucht noch bei sich gesehen habe, lobt ihn wegen seiner "mäßigen, aber wohlwollenden" Aeußerungen, wegen seines Geschicks im Lanbschaftszeichnen und erzählt, man habe von einer entschiebenen Leibenschaft gesprochen, die er für die Gattin eines Freundes hegte; öffentlich habe man fie übrigens nie zusammen gesehn. Goethe war bereits über einen Monat von Weglar zurud, ba theilte ihm sein Freund Refiner bas erschütternbe Enbe bes Unglücklichen mit. Er berichtete, Jerusalem sei während seines ganzen bortigen Aufenthalts migvergnügt gewesen, theils weil ihn die Stelle, welche er bekleibete, wenig befriedigte, theils weil ihn gleich im Anfang ber Präsibent Graf Bassenheim, ber ihm übrigens gegen die kleinliche Pebanterie des braunschweigischen Subbelegirten Hofrath von Höfler in Schut nahm, aufgeforbert hatte, eine ablige Soirbe zu verlassen, woburch er bann gesellig sehr einsam geworben war. Außerbem trugen ihm seine Streitig= keiten mit bem Braunschweiger Gesanbten einen Berweis vom Hofe und andern Aerger ein. Dazu kam nun jene Liebe zu ber jungen Frau bes pfälzischen Setretars Hergt, eines sehr eifersuchtigen Ghe= manns. Je weniger seine Leibenschaft erwidert wurde, um so tiefer versank er in Trübsinn, zog sich von der menschlichen Gesellschaft zurud und hing seinen buftern Gebanken auf meilenweiten, ein= samen Spaziergängen nach. Er verschlimmerte seinen Gemuthe= zustand durch Romanlectüre und philosophische Grübeleien; naments lich liebte er Menbelssohns Phäbon; nur war er nicht einverstanden bamit, daß hier ber Selbstmord gemißbilligt werbe. Eines Rach= mittags besuchte er Hergts Frau in Abwesenheit ihres Mannes, worüber es nachher zwischen ben beiben Gatten zu einem heftigen Auftritte kam; sie bat ihren Gemahl barum, baß er Jerusalem bas Haus verbiete. Das geschah benn auch am folgenden Tage, und hierburch gerieth ber lettere in solche Verzweiflung, daß er nun ben längst gehegten Gebanken bes Selbstmorbs ausführte. Er schickte

<sup>\*) 3</sup>mölftes Buch.

Mittags ein Billet an seinen Gesanbten, worin er um Aushandigung seines Gehalts bat, und bezahlte bamit alle seine Schulben; gleich= zeitig ließ er sich von bem ihm befreundeten hannoverschen Legations= Sefretar Restner gang mit ben Worten bes in ben Roman auf= genommenen Briefs "zu einer vorhabenden Reise" seine Bistolen leihen, die er benn auch erhielt. Nachmittags und Abends ging er noch aus; man sah ihn vor bem Stadtthor, aber auch am Flusse in einer Stellung, als wenn er fich hineinstürzen wollte. Dann kam er spät nach Hause, schrieb noch einige Briefe, worin er von Eltern und Geschwistern Abschieb nahm und Hergt um Verzeihung bat, daß er das Glück seiner Ehe gestört habe. "Nach biesen Vor= bereitungen" — so lautet ber Bericht wörtlich — "etwa gegen 1 Uhr hat er fich bann über bas rechte Auge hinein burch ben Kopf geschossen . . . . Es scheint sitend im Lehnstuhl vor seinem Schreibtische geschehn zu sein. Der Stuhl hinten im Sitz war blutig, auch bie Armlehnen. Darauf ist er vom Stuhle heruntergesunken, auf ber Erbe war noch viel Blut. Er muß sich auf ber Erbe in seinem Blute gewälzt haben . . . Er war in völliger Kleibung, gestiefelt, im blauen Rock mit gelber Weste . . . . Emilia Galotti lag auf einem Bulte aufgeschlagen . . . . Am nächsten Abend ward er auf bem gewöhnlichen Kirchhofe begraben, in ber Stille mit 12 Laternen und einigen Begleitern; Barbiergesellen haben ihn getragen; bas Kreuz ward voraus getragen, kein Geistlicher hat ihn begleitet." -Gin bamals geschriebner Brief Goethes zeigt beutlich, wie febr ihn bas Ereigniß erschüttert hatte. Inbessen find noch mehr als anbert= halb Jahre verstrichen, ehe er seinen Roman nieberschrieb, und zwar Jahre mannigfacher Anregung, während beren sich auch neue Reigungen seines Berzens bemächtigten. Er hatte inzwischen Mari= miliane La Roche kennen gelernt — und neuerbings fesselte ihn Anna Sibylla Münch; ber eigentlich leibenschaftliche Antheil an Charlotte Buff mar jedenfalls längst aus seinem Berzen entschwunden. Aber ungelöst harrte noch eine Aufgabe ihrer Lösung, welche ihm von jener Zeit her auf ber Seele lag; bie ganze Warme und Tiefe inneren Lebens, bas bamals seine Bruft geschwellt, forberte vom Dichter in bauernbem Werke gestaltet zu werben. Es war bas eine eigenthümliche Gehobenheit bes ganzen Daseins, ein harmonisches Busammenstimmen bes innern Zustandes mit Allem, was bas außere Leben bot, turz jene seelenvollste Harmonie bes ganzen Wesens, welche Goethe zum größten Lyriker gemacht hat. Rousseau hatte in der neuen Heloise den Sinn für landschaftliche Schönheit geweckt, aber unenblich inniger und tiefer vermochte ber beutsche Dichter sich in das geheimnisvolle Leben der Natur zu versenken. Er beschreibt seinen Seelenzustand selbst schöner, als es irgend ein Anbrer\*) ver= möchte: "ich suchte mich innerlich von allem Fremben zu entbinden, bas Aeußere liebevoll zu betrachten, und alle Wesen, vom mensch= lichen an, so tief hinab als sie nur faglich sein mochten, jebes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Daburch entstand eine wunder= same Berwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so bag ein jeber Wechsel, es sei ber Ortschaften und Gegenben ober ber Tags= und Jahreszeiten, ober was sonst sich ereignen konnte, mich aufs innigste berührte. Der malerische Blick gesellte fich zu bem bichterischen; die schöne ländliche, durch ben freundlichen Fluß belebte Landschaft ver= mehrte meine Neigung zur Ginsamkeit und begünftigte meine ftillen nach allen Seiten hin sich ausbreitenben Betrachtungen." Dieser frische Sinn für bie Natur, biese echte poetische Lebensfreube fanb nun ihre eigentliche Krone in bem lieblichen Verhältnisse zu ber Tochter bes Deutschorbens-Amtsmanns Buff. Sie hat in der That jene höchste Kraft bamals in Goethes Seele geweckt, welche die fol= genben Jahre in goldklaren Dichtungen ausströmen ließen. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß auch manche ber schönsten Stellen aus ber ersten Hälfte bes Faust Ausfluß bieser schwungvollen Stim= mung waren; selbst bie Aehnlichkeit bes Ausbrucks verräth hier bieselbe Quelle ber Empfindung wie im Werther. Dabei hatte er bann freilich auch die Erfahrung gemacht, daß es Mannespflicht ist, dem Uebermaße der Empfindung zu gebieten; die Leidenschaft hatte ihn felbst fortzureißen gebroht, und er kannte bie Gefahr, in welche er hatte stürzen können, gut genug, um zu wissen, daß ihr Enbe Berzweiflung sei. Um so lebhafter vermochte er sich in bes jungen Selbstmörbers Seelenzustand zu verseten, ber in ähnlicher Lage zu Grunbe gegangen war.

<sup>\*)</sup> Dichtung und Babrbeit. XII. Buch.

Goethes Berhältniß zu ber Verlobten seines Freundes Keftner war ein burchaus tabelloses; und seitbem von Lottens Sohn Goethes Briefe an Kestner veröffentlicht find, wird keiner von ben Beziehungen zwischen biesen brei Menschen einen anbern als ben aller= erfreulichsten Einbruck empfangen. Es war ein so freies, vertrauliches und herzliches Zusammenleben, wie wir es in der erften Balfte bes Werther geschilbert finben; teine Verstimmung, tein Argwohn trat störend bazwischen. Als Goethe fühlte, daß er nicht unbefangen mehr in der Nähe des Mädchens verweilen konnte und sie ihm bestimmt ausgesprochen hatte, daß sie Reftner für immer gebore, riß er sich los und rettete sich baburch die herzliche Freundschaft ber beiben für das spätere Leben. Charlotte Buff, unter neun Kinbern bie zweite Tochter, aber als solche neben ber unbebeutenben ältern seit bem Tobe ber trefflichen Mutter die Wirthin bes Hauses und Erzieherin ihrer jüngern Geschwister, war mit Kestner versprochen, ohne daß die Verlobung öffentlich erklärt worben wäre. Goethe war mit biesem in Garbenheim burch Gotter bekannt gemacht worben, Lotte sah er zuerst bei einem Ball auf bem Jägerhause; Tags barauf machte er seinen Besuch im Buffschen Hause, welches übrigens nicht ein Jägerhaus im Walbe war, sonbern mit bem Deutschorbenshause zusammenhing. Sehr balb wurde er Freund und Spielkamerab ber fammtlichen Kinder; mit bem altesten Knaben, Hans, hat er später noch zuweilen Briefe gewechselt. Lottens burchaus beitres unb sichres Benehmen gestattete ihm eine zwanglose Annäherung, unb Refiner, eine im tiefsten Grunde ehrliche und eble Natur, ließ ihn ruhig gewähren. Wohl verrieth fich Goethes machsenbe Leibenschaft; aber bas änderte nichts in der gleichmäßigen Freundlichkeit der beiden anbern. Er selbst war es, ber sich entschloß, sich ohne Abschieb von ihnen zu trennen, als die Zeit seines Aufenthalts in Weglar abgelaufen war; boch scheint auch Merck, ber ihn in Betalar besuchte, augerebet au haben. Schon früher hatte Goethe gelegentlich geäußert, er werbe einmal plötlich ohne Abschied verreisen. Es war am 10. September, daß die beiben Männer Abends zusammen nach bem beutschen Hause gingen; bort begann Lotte ein sehr ernstes Gespräch von bem Zuftanbe nach biesem Leben, von Weggehn und Wieberkommen u. s. w. Goethe wurde ganz niedergeschlagen, benn er war

bereits entschieben, am nächsten Morgen bie Stabt zu verlassen. Auch im Werther ist ber 10. September bas Datum bes Briefes. ber von der Unterhaltung am Vorabend der Trennung handelt. Von Frankfurt aus setzte Goethe die Verbindung brieflich fort. Am Balmsonntage bes folgenden Jahres war die Hochzeit in Wetlar; Goethe besorgte die Trauringe. Das junge Paar zog alsbalb nach Hannover; die Correspondenz wurde regelmäßig fortgeführt, Mai 1774 gratulirte Goethe Kestner zur Geburt seines ersten Buben. Der Brief schließt: "habt mich lieb, wie ich euch, so hat die Welt keine vollkommneren Freunde." Die glücklichen Eltern machten ihn bann zum Pathen bes Kindes. In den Briefen vom Juni sinden sich bie ersten Anspielungen auf ben Werther. Binnen vier Wochen schrieb Goethe ben Roman nieder und fühlte fich, als er bamit fertig war, "wie nach einer Generalbeichte froh und frei und wie zu einem neuen Leben berechtigt." Als er etwas später an eine Umarbeitung bes Werks bachte, erwarb sich Merck hier wie beim Göt ein Ver= bienst, indem er bieselbe hinderte. Das Kestnersche Ehepaar war freilich wenig erbaut burch die Lecture eines Buchs, worin die in= timsten Verhältnisse der Oeffentlickfeit preisgegeben waren. Kestner schrieb bas rückhaltslos an Goethe; er fühlte sich verletzt burch bie Art, wie Charlotte bargestellt war, noch mehr burch die Rolle, welche er selbst im Roman spielte — und man kann ihm bas so sehr nicht verbenken. Unzweifelhaft war ber sentimentale Zug, welcher ber Lotte im Werther gegeben ist, ber wirklichen Lotte fremb. Diese war, wie ihr Mann versichert, viel zu klug und zu belicat, als daß sie Goethe jemals so weit hatte kommen lassen, wie es im ersten Theile der Fall ist. Auch die Ohrfeigen, welche sie im Spiele aus= theilt, paßten nicht für ein Mädchen, bas bei allem natürlichen Muthwillen die Grenzen einer gewissen Delicatesse nie überschritt. Vollends im zweiten Theile des Romans erschien sie in einer ganz fremben Beleuchtung, und Albert bilbete hier eine so traurige Figur, baß jebe Aehnlichkeit mit dem wackern, warmherzigen Restner ver= schwand. Hier ist benn freilich zu beachten, daß bem Dichter Kestners eheliches Leben gar nicht mehr vor Augen stand, sondern das Ber= hältniß ber Mare von La Roche zu ihrem ältern, häßlichen und eifersüchtigen Gatten Brentano. Bielleicht hat von jener Werthers

Lotte auch die schwarzen Augen, da Lotte Buff eine blauäugige Blondine war. Bom fünftlerischen Standpunkte aus waren freilich bie meisten bieser Aenberungen nothwendig, damit die tragische Katastrophe unvermeiblich und für ben Leser glaublich wurde. Dazu burfte Werther nicht ganz hoffnungslos lieben, und seine Leiben= schaft mußte barin eine gewisse Nahrung finden, daß auch seine Geliebte für die Mobekrankheit ber Zeit, für die überschwängliche Empfindsamkeit, einigermaßen empfänglich war. Verstärkt wurde außerbem im zweiten Theil ber Lebensüberbruß bes Unglücklichen burch bie seinem Ehrgefühl zugefügte Beleibigung. Diese Bingu= sekung eines zweiten, von dem ursprünglichen verschiedenen Wotivs ist von keinem geringern getabelt worben, als von Napoleon in jenem berühmten Erfurter Gespräche mit bem Dichter. Dieser selbst erkannte ben Tabel als begründet an, während er es entschieden nicht ift. Denn wir muffen überzeugt werben, baß Werther auch in seinen Beziehungen zur Welt ungludlich gewesen, daß ihm seine amtliche Thätigkeit gründlich vergällt ist, und daß die tiefe Berstimmung der beutschen Jugend über die damalige Engherzigkeit und Pedanterie bes politischen Treibens auch auf ihm lastete. Jeru= salems Beispiel selbst zeigte, wie gerabe burch so niederbrückenbe Erfahrungen die Widerstandskraft gegen die verzehrende Leidenschaft schwinden konnte. Auch hatte Goethe die abermalige Erwähnung bieses Motivs, welches ursprünglich noch am Schlusse ber ersten Erzählung des Herausgebers an den Leser (II. Theil von dem Briefe vom 20. December) wieberholt war, später selbst gestrichen. Das war gerabe bie Stelle, welche Napoleon getabelt hatte. — Die Verstimmung zwischen Goethe und Keftner war übrigens balb beseitigt; ber Dichter bat herzlich um Berzeihung und tröftete Lotte bamit, daß er ihr sagen ließ, "ihren Namen von tausend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, sei boch ein Aequivalent gegen ihre sonstigen Besorgnisse." Das hat bann schnell zur Ber= söhnung geführt. Wiebergesehen aber hat Goethe seine Lotte erst als alte Frau im Jahre 1816, wo sie ihn in Weimar besuchte.

Eine zweite Auslage bes Werther wurde schon nach einem Jahre (1775) nöthig. Goethe setzte barin vor den ersten Theil als Wotto den Vers:

Jeber Jüngling sehnt fich so au lieben, Jebes Mädchen, so geliebt au sein; Ach, ber heiligste von unsern Trieben Warum quillt aus ihm die grimme Pein?

und vor ben zweiten:

Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele, Rettest sein Gedächtnis vor der Schmach. Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle: Sei ein Mann und folge mir nicht nach!

Kür die neue Ausgabe des Werther, welche Goethe von 1783 an vorbereitete und bie bann 1787 im ersten Banbe ber Schriften er= schien, nahm er einige Beränberungen vor. Einmal ift bie Episobe von dem Bauernknecht, der seinen Nebenbuhler erschlägt, erst hier eingeschaltet (also im ersten Buche ber Brief vom 30. Mai, im zweiten ber vom 4. September). Dabei waltete ber Gesichtspunkt ob, Werthers felbstqualerischer Unentschiebenheit ben gerstörenben Ausbruch einer ähnlichen Leibenschaft gegenüberzustellen. Außerbem aber ift gegen den Schluß Manches geänbert, um Albert in etwas vortheilhaftere Beleuchtung zu bringen. — Die Briefe vom 5. und 12. September mit ber Notiz von Alberts Abwesenheit und Rud= kehr fehlten in der ersten Ausgabe, auch Lottens reizendes Spiel mit dem Kanarienvogel. Minder erheblich ist die Hinzufügung der kleinen Briefe vom 27. October, 22. und 26. November. Die Erzählung unter ber Ueberschrift "ber Herausgeber an ben Leser" folgte früher erst hinter bem Briefe vom 19. December; sie ift aber auch theilweise verändert. Wir lesen jest nicht mehr, daß Werthers Leibenschaft ben Frieden zwischen Albert und seiner Frau allmählich unter= graben, daß Abert ben Umgang mit ihr nach und nach seinen Geschäften subordinirt habe und sich nicht ben Unterschied gestehn wollte, ber bie spätere Zeit ben Bräutigamstagen so ungleich machte, während er innerlich einen gewissen Wiberwillen gegen Werthers Aufmerksamkeiten für Lotte empfand; es ist nicht von dem üblen Humor die Rebe, "ben ihm seine überhäuften, gehinderten, schlecht belohnten Geschäfte manchmal gaben", nicht von der stets wachsenben Berhetung ber Gemüther. Nach jenem verhängnisvollen Besuche Werthers war für Lotte am nächsten Morgen bie Gegenwart ihres

Mannes in der ersten Auflage "ganz unerträglich" geworden, er "machte das Elend ihres Lebens". Als er von ihr erfährt, daß Werther am Abend da gewesen sei, sagte er: "der nimmt seine Zeit gut" — und ging nach seinem Zimmer. — In der spätern Fassung wird ausdrücklich hervorgehoben, daß Albert sich in seinem Benehmen gegen Werther gar nicht geändert habe, und zu peinlichen Auftritten zwischen den Gatten kommt es ningends; er bleibt der "brave liebe Wann, dem man gut sein muß". Auch die beiden Absähe nach dem Briese vom 20. December, welche seht aussühren, wie Lottens schöne weibliche Seele innerlich gegen Werther empfand, wurden jetzt erst eingeschoben.

Die Aufregung, welche burch bas Erscheinen bes Werther in Deutschland erzeugt wurde, war außerorbentlich groß. Das Werther= sieber ergriff auch gesetzte Männer. Einer, ber fast nicht einmal ein Verehrer Goethes war (Rebberg), bekannte viele Jahre später, er habe sich bamals wochenlang in Thränen gebabet, nicht sowohl über bas Schickfal Werthers, als aus Zerkwirschung barüber, baß er nicht so bachte, nicht so sein könne, wie bieser. Die Werther= tracht wurde Mode; überall, selbst in China, sah man Abbilbungen von Werther und Lotte, man verkaufte bie Geschichte als Volksbuch. auf Löschpapier gebruckt. In Wehler veranstaltete man eine Tobten= feier am Grabe Jerusalems. Eine Anzahl von Männern in hoben Aemtern und Damen versammelten fich bes Abends, lasen ben Werther, sangen klagende Gesänge auf den Todten und weinten babei. Dann zogen sie um Mitternacht, schwarz gekleibet, mit bunklem Flor im Gesicht, Bachelichte in ber Hand, jum Lirchhofe, schlossen einen Kreis um bas Grab und stimmten bas von einem Begierungsrath von Reitenstein gedichtete Lied an: Ausgelitten haft du, ausgerungen. Darauf hielt einer aus ber Gesellschaft bem Berftorbenen eine Lobrebe, worin er ausführte, daß Selbstmord aus Liebe erlaubt sei; zulett wurde das Grab mit Blumen bestreut. — Die beabsichtigte Wieberholung der Feier wurde polizeilich gehindert. Ganz damit im Einklang ist es, wenn ber hannoversche Leibarzt Zimmermann, der Verfasser des Buchs über die Einsamkeit, in einem Briefe versichert, ber erste Theil habe ihn so aufgeregt, "alle Saiten seiner Seele so erbeben gemacht", bag er vierzehn Tage Rube bedurfte, Goethe's Werte. X.

bis er den Muth fand, auch den zweiten Theil zu lesen, den er dann auch in einem Augenblicke verschlungen habe.

Dagegen fehlte es auch nicht an migbilligenden Stimmen; und unter biesen ist vor allen Lessing zu nennen. Diesem hatte zwar bie Mittheilung bes Werther bas lebhafteste Vergnügen gemacht\*), er meinte aber, wenn ein so warmblütiges Product nicht mehr Unheil als Gutes stiften solle, so musse es noch eine Art Schluß= rebe haben, ein paar Winke, wie Werther zu einem so abenteuerlichen Charafter gekommen, wie ein anderer Jüngling, bem bie Natur eine ähnliche Anlage gegeben, sich bavor zu bewahren habe. Denn ein solcher dürfte die poetische Wahrheit leicht für die moralische nehmen und glauben, daß ber gut gewesen sein musse, ber unsre Theilnahme so lebhaft beschäftigte, und das sei er doch wahrlich nicht gewesen. Gin griechischer ober römischer Jüngling würbe fich gewiß so und aus solchen Gründen nicht das Leben genommen haben; solche kleingroße, verächtlich schätzbare Originale hervorzu= bringen, sei ber driftlichen Erziehung vorbehalten gewesen, bie ein törperliches Bebürfniß so schön in eine geistige Bolltommenheit zu verwandeln wisse. "Also" — so schließt die Stelle — "lieber Goethe, noch ein Capitelden zum Schlusse, und je chnischer je besser." Man kann in diesem Urtheil unmöglich Lessings verständig kühle Art ver= kennen; auch war er empfindlich, weil der Charakter des ihm bekannten jungen Zerusalem ein wesentlich andrer als ber Werthers gewesen Andrerseits läßt er doch die poetische Wahrheit des Werkes unangefochten. Ueber bie fittliche Seite ber Sache fagt Goethe selbst in seiner Lebensbeschreibung bas Richtige: er habe Wirklichkeit in Poesie verwandelt und sei unschulbig daran, wenn nun seine Freunde glaubten, "man muffe bie Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen". — Bu benjenigen, welche ihn aufs gröblichste migverstanden und aufs täppischste verketerten, gehörte auch der berüchtigte Hauptpastor Göte. ber in einer eignen Schrift behauptete, ber Roman sei eine Apologie bes Selbstmords — es werbe jest auch nicht mehr für ein Verbrechen gehalten werden, andre, welche uns im Wege stünden, auf eine gute

<sup>\*)</sup> Brief an Cichenburg vom 26. October 1774.

Art aus ber Welt zu schaffen — aus ber ganzen Christenheit werbe ein Sobom und Gomorrha werben u. s. w. Besonders zu erwähnen ist noch Nicolais bekannte Fortsetzung bes Romans unter bem Titel: "bie Freuden des jungen Werther" (1775), wodurch er zeigen wollte, daß die geringste Veränderung der Erzählung einen ganz andern Ausgang ergeben haben würbe. Er nimmt also an, Lotte und Albert seien bei Werthers Selbstmorbversuch noch nicht verheiratet gewesen, Albert erklärt Lotten nach Werthers lettem Besuche, er überzeuge sich, daß sie ihn liebe und wolle bas nicht stören. schickt ihm bann bie Pistolen, bie er felbst gelaben hat. Lotte nimmt bie Borschläge ihres frühern Bräutigams an, ber wegen Auflösung ber Berlobung selbst an ihren Bater schreiben will. Er geht barauf zu Werther, ber bie Pistole eben auf sich abgebrückt hat und blutenb auf bem Sopha liegt, beglückt ihn burch bas Anerbieten, ihm Lotte abzutreten, und eröffnet ihm, daß die Pistole mit Hühnerblut gelaben gewesen sei; dann wischt er ihm das Blut ab. In wenigen Monaten ist Werthers und Lottens Hochzeit. Aber nun folgen "bie Leiben Werthers des Mannes"; diese kommen ihm aus der Kinder= stube, aus einem lästigen Amte. Er ist oft verbrießlich, langweilt Lotten, wird eifersuchtig auf fie, fie zieht zum Bater zurud; bann kommt Albert von einer Reise zu ihnen und versöhnt beide wieder - bas find bann bie "Freuden Werthers bes Mannes". ganze Machwerk ist herzlich platt, hat aber Goethe nicht wenig geärgert. Ueber beibe Bücher, Goethes Roman und Nicolais Fort= setzung, schrieb Merck eine vortreffliche Recension in die allgemeine beutsche Bibliothek. Sein Urtheil ift auch bas ber Nachwelt. Das Werk kann gefährlich werben für "ein Berz, bas ben Samen unb ben Drang zu einer solchen That schon lange mit sich herumträgt". An solche Naturen bachte Goethe, wenn er in bem bekannten Meinen Gebichte bem Schatten Werthers die Worte in ben Mund legte: sei ein Mann und folge mir nicht nach! Inzwischen hat sich bie gesammte Denk- und Empfindungsweise ber Zeit soweit geanbert, baß es einer berartigen Mahnung immer seltener bedürfen wirb; um so reiner vermögen wir uns an bem unvergänglichen poetischen Kern ber Dichtung zu erfreuen.

## Die Wahlberwandtschaften.

Goethes Bablverwandtschaften, eine ursprünglich für Wilhelm Meisters Wanberjahre bestimmte Novelle, welche sich burch die breite Ausführung im Einzelnen bem Roman nähert und vom Dichter auch als solcher auf bem Titel bezeichnet wird, ift bas erfte Wert unserer Litteratur, worin Probleme unsers sozialen Lebens ben Mittelpunkt bilben, und icon weil bas Buch für eine große Menge berartiger Erzählungen das kaum erreichte Borbild geblieben ift, gebührt ihm eine ganz besondere Beachtung. Dazu kommt, bak Goethe ausbrücklich erklärt hat, unter seinen Dichtungen seien bie Wablverwandtschaften das einzige Product von größerem Umfange, wo er sich bewußt sei, nach einer burchgreifenben Ibee gearbeitet zu haben, und in der That empfängt auch schon ein oberflächlicher Leser ben Einbruck, daß ihm hier ein abgerundetes und bis ins Rleinste burchgearbeitetes Kunstwerk geboten wirb. Zugleich aber behauptete er von biefem Werke mit besonderem Nachbrucke basselbe, was er in Dicktung und Bahrheit von allen seinen Schriften sagt: baß fie nämlich sämmtlich nur Bruchftücke einer einzigen Confession seien; von ben Wahlverwandtschaften äußerte er, es sei kein Strich barin, ben er nicht selbst erlebt hatte - freilich auch keiner so, wie er erlebt worben. Alles bieß legt auf ber einen Seite bie Frage nach ben persönlichen Beziehungen nabe, welche er hier poetisch gestaltet hat, anbererseits enthält es bie Aufforderung, daß wir, um bem Werke gerecht zu werben, bes Dichters Absichten richtig zu würdigen suchen, und dieß um so mehr, als die Urtheile barüber außerorbentlich auseinanbergeben.

Goethes Leibenschaft für Minna Berglieb, die Pflegetochter bes Buchhändlers Frommann in Jena, regte ihn zur Dichtung ber Bahlverwandtschaften an. Wie tief ben achtunbfünfzigjährigen Mann bie Neigung zu bem noch ganz jungen Mäbchen ergriffen batte, beweisen die gleichzeitigen an sie gerichteten Sonette\*). Freilich find wir über die näheren Umstände dieses Berhältnisses wenig unter= ricktet. Das liebenswürdige junge Mädchen mit den großen braunen Augen hegte für den "lieben alten Berrn", ben fie im Baus ihrer Pflegeältern oft gesehen hatte, offenbar ftartere Empfindungen, als tinbliche Pietat, und Goethe felbst befampfte gerabezu leibenschaft= liche Regungen. Diese Dinge fallen in bas Jahr 1807, also nur ein Jahr später, als fich Goethe mit Christiane Bulpius hatte trauen lassen. Der Roman erschien 1809, am 3. October bieses Jahres war die Arbeit vollendet, welche durch die vorangehenden kriegerischen Ereignisse vielfach unterbrochen worben war. Die Entsagung, welche ihm bas Abbrechen jenes Berhältniffes auferlegte, wurde ihm schwer. Die neue Dichtung befreite ihn nun von der Uebermacht dieses Schmerzes, und so sagt er benn selbst in ben Tages- und Jahresbeften: "Niemand verkennt an biesem Roman eine tiesleibenschaftliche Wunbe, bie im Beilen fich zu schließen icheut, ein Berg, bas zu genesen fürchtet." — Abgesehen von bieser einen Gestalt ift es vergeblich, bestimmte Personlichkeiten in ben Figuren bes Romans zu suchen; am wenigsten wäre bie Vergleichung Ebuarbs mit bem Dichter flatthaft. Rur eine flüchtige, schnell bekämpfte Regung war bei biesem, was bei bem andern zur übermächtigen, verzehrenden Leibenschaft wird. Den Architekten wollte man in einem Kasseler Architekten Engelhardt wiebererkennen, wie Goethe selbst in ben Annalen von 1811 erzählt, ohne es zu bejahen ober zu leugnen. Der Arzt, mit dem sich Mittler im 18. Kapitel des ersten Theils vergleicht, bem alle Kuren gelangen, bie er um Gottes willen an Armen that, ber aber selten einen Reichen beilen konnte, ber es gut bezahlen wollte, — ist jebenfalls Jung Stilling. — Sehr viel zweifelhafter ift es schon, ob man bei ber unruhigen Luciane an Betting benten soll.

<sup>\*)</sup> f. Einleitung ju Goethes Gedichten G. XXVI.

Handelt es fich aber um die Ibee, welche in unfrer Erzählung bargestellt ist, so ift als solche bas Wesen ber She zu bezeichnen, und biese Auffassung wird burch eine briefliche Aeußerung Goethes gegen Zelter bestätigt: "Ich war bemüht, die wahre Katharsis so rein und vollkommen als möglich abzuschließen . . . . Das sechste Gebot, welches schon in der Wüste Jehovah so nöthig schien, daß er es mit eignen Fingern in Granittafeln einschnitt, wird in unsern löschpapiernen Ratechismen immerfort aufrecht zu halten nöthig sein." Auch fügen fich bie einzelnen Bestandtheile sehr wohl zum Ganzen zusammen, wenn man bas Besen ber Che zum geistigen Mittelpunkt macht, um den sich Alles gruppirt. Ebuard und Charlotte haben ursprüng= lich Convenienzheiraten geschlossen; ihre spätere Che, von ihnen selbst für einen Liebesbund gehalten, erweist sich als eine Che ber Freund= schaft, sobald die wahre Leidenschaft mit der Unauflöslichkeit des ehelichen Bandes in Collision gerath. Daneben stellt bann bas Berhältniß bes Grafen und ber Baronesse bie frivole Auffassung ber Der tragische Ausgang entspricht ganz ber Bebeutung Sache bar. bes Gegenstandes: bie Beiligkeit ber Pflicht forbert von den leiben= schaftlich Erregten freie Resignation, und wo zu bieser bie Kraft fehlt, rächt sich bie Berschulbung um so schwerer.

Gewiß läßt fich so vom sittlichen Standpunkte aus die Tenbenz bes Romans völlig vertreten, und wenn ber Dichter bie Berirrung in der verlodendsten Weise zeichnet, so hat er boch selbst die strengste Gerechtigkeit geübt. Doch fragt es sich, ob es im letten Grunde bas sittliche Gebot war, welches in bes Dichters Seele ben Aus= gangspunkt bilbete. Wenn Goethe sonft von einer Ibee rebet, so benten wir junachst nicht an irgend eine Bahrheit bes geiftigen Lebens, welche burch ben bestätigenben besonbern Fall erwiesen werden soll. Auch da, wo er erklärt, er habe in den Wahlverwandt= schaften eine bestimmte Ibee barftellen wollen, zeigt ber Busammen= hang, daß er etwas Anberes im Sinne hatte; er verweist bort auf einige kleinere Gebichte, worin er basselbe gethan habe: auf bie Metamorphose ber Thiere und Pflanzen, auf bas Vermächtniß. In biesen aber ift bas Gemeinsame, bag irgend ein in ber Natur beut= lich ausgeprägtes Gesetz auf bas Seelenleben übertragen wirb, so bag nun ber tiefe Zusammenhang ber Sinnenwelt mit bem Geistigen

So ift benn auch hier, wie überall bei Goethe, bie Natur= betrachtung das Frühere, und von ihr geht er erst zum Gebanken fort; die Natur wird ihm zum Bilbe des Geistigen, und dieß nennt er 3bee - eine Auffassung, welche zu ber eigentlichen Bebeutung bes Wortes Ibee vortrefflich paßt\*). Halt man hieran fest, so wirb man die Idee der Wahlverwandtschaften in der Anwendung jener im Anfange erörterten chemischen Erscheinungen auf bas fittliche Leben zu suchen haben. Die Naturbasis ber Ehe ist bas eigentliche Thema, woraus sich benn freilich richtig verstanden auch die Un= verbrüchlichkeit ber ehelichen Verbindung ableiten läßt. Denn nur biejenige Ehe genügt bem Begriffe ber Sache, in welcher bie freie Selbstbestimmung ber beiben Gatten im Einklange mit bem Natur= triebe geblieben ift, welcher fich als übermächtig zwingenbe Reigung und Leibenschaft außert. Daß Ebuard sich bei seiner Bereinigung mit Charlotte über ben eigentlichen Zustand seines Innern getäuscht und Eigenfinn für Liebe gehalten, baß Charlotte, die verständige und ruhige Frau, ihm gegen die eigne bessere Ueberzeugung nach= gegeben und gemeint hat, das befreundete Zusammenleben könne jenen Mangel ersetzen: bas ist die eigentliche Quelle alles spätern Denn wer wollte zweifeln, bag die Natur Ebuard für Ottilien, für Charlotte ben Hauptmann bestimmt hat? Run er= wacht die Leidenschaft zu einer Zeit, wo es zu spät ist, wo sie aber selbst um so heftiger auftritt, als sie jest mit Sitte und Geset in Zwiespalt gerath. Auf bem Grunbe ber einmal bestehenben Berhältnisse, für die er selbst verantwortlich ist, hat Eduard die unabweisliche Pflicht zu entsagen und weil er die nicht zu erfüllen vermag, bringt er bas Verberben auch über bie Geliebte, welche an ber ganzen Berwirrung unschulbig ift. Er frankt eben an jener "tiefleibenschaftlichen Wunde, bie im Heilen sich zu schließen scheut", sein Berg fürchtet zu genesen, und indem er so zu keinem Entschluß kommen kann, zieht er das Schicksal auf sein Haupt herab. Wir haben also hier wieber einen aus der Reihe jener Goetheschen Männercharaktere, beren Wesen in einer gewissen Unentschiebenheit liegt; die sich nicht dazu aufraffen können, der drohenden Unbestimmt=

<sup>\*)</sup> Idee heißt Bild, Erfceinung.

beit ber Berbaltnisse burch einen energischen Billensact ein Enbe zu Sein Benehmen macht baber einen peinlichen Einbrud und als Solger\*) in einer von Goethe ichr hochgestellten Abhandlung über die Wahlverwandtschaften ben Charafter Eduards getabelt hatte, weil biefer gar zu wenig seiner selbst mächtig sei, so erflärte ber Dichter: "Ich tann ihm nicht verbenten, bag er ben Sbuard nicht leiben mag; ich mag ihn felber nicht leiben, aber ich mußte ihn so machen, um bas Factum hervorzubringen \*\*)." Aber gerabe wegen biefer seiner innern Haltlosigkeit — ber übrigens eine gewisse Kindlichkeit und Frische bes Wesens als Gegengewicht gegeben ift — und wegen ber schweren Berantwortung, die er baburch auf fich läbt, verbot fich berjenige Ausgang, ber ben Betheiligten selbst eine Zeit lang als möglich scheint: bie Scheibung beiber Gatten unb bie Bereinigung Ebuards mit Ottilien. Im wirklichen Leben wird eine solche Lösung abnlicher Verhältniffe oft genug vortommen und keinen Tabel verdienen; auch in Bezug auf ben Roman barf man fragen: wer burfte ben Dichter leichtfinnig und frivol nennen, wenn er seinem Werke biefe Benbung gegeben hatte? Aber er empfanb boch wohl reiner und tiefer, wenn er es mit ber Schulb, welche Ebuard begangen hat und die er bei seinem stets wiederkehrenben Mangel an Selbftbeberrichung nur verschlimmert, ernfter nahm. Man ift beim Lesen gar febr in Bersuchung, gegen Charlotte un= gerecht zu werben. Denn ber Dichter hat ihr in ihrer fühlen Be= fonnenheit, in ihrer jum Klügeln geneigten Berftanbigfeit einen Bug gegeben, ber uns an ber Frau leicht unliebenswürdig erscheint. Auch zeigt fie als Mutter ber Luciane eine gewiffe Ralte, und wenn bie Tochter einen so schlimm egoistischen Einbrud macht, so fällt bas großentheils Charlotte zur Last. Aber anbererseits ift bieser wieber so viel Seelenabel und Zartfinn verfiehen, daß fie fich berechtigt glauben barf, von bem Gatten eine Selbstüberwindung zu forbern, welche sie selbst schweigend geübt hat, und die Berbinbung mit ihm nicht leicht= hin aufzugeben. Darin jedenfalls gibt ihr ber Ansgang Recht, daß bie von Chuard gewünschte Lösung für ein Wesen wie Ottilie nicht zum

<sup>\*)</sup> Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel I. S. 179.

<sup>\*\*)</sup> Gefprach mit Edermann vom 21. Januar 1827.

Heile ausschlagen kann. Dieser Charakter ist unzweifelhaft ber Mittelpunkt bes Romans, und wer die Entwidelung bes Ganzen angreifen will, wird seinen Wiberspruch gegen die innere Wahrheit bieser Gestalt richten müssen. In der That hat die eigenthümliche Mischung von Unbewußtheit und Festigkeit bes Entschlusses, die Bereinigung von Willenstraft mit fast frankhafter gartheit in Ottiliens Befen Tabel genug gefunden. Aber ber Dichter hat ein Recht zu forbern, daß wir seine Schöpfungen gelten lassen, wie er fie für seinen Zweck brauchte, so lange wir ihn nicht in Wiberspruch mit fich selbst finden. Seine Absicht war es, uns in Ottilien eine in besonberm Grade sensitive Natur zu zeichnen, der eine Verletzung ihrer tiefinnerlichen Eigenartigkeit gerabezu verberblich werben muß. Ihr ganzes Denken und Fühlen geht in ber einen Empfindung der Liebe auf, von welcher fie ergriffen ift — aber weil biese bas Seiligthum ihrer Seele ift, so vermag fie es nicht zu ertragen, daß fie genöthigt wird, ihr Innerftes im Conffict mit ber Sitte ben rauben Berührungen der unbarmherzigen Welt preiszugeben. Fast unbewußt hat fie unter ber Gewalt ber einen übermächtigen Leibenschaft hingelebt, welche für sie eine Naturnothwenbigkeit war: da werden ihr plöklich bie Augen barüber geöffnet, baß sie mit in eine schwere Schulb ge= rissen ift, und ein einziger Moment, in welchem sie fich selbst vergift, wird Beranlaffung eines Unglude, für welches fie fich verantwortlich fühlen muß. Sie hat die Kraft, durch Entsagung ihr Un= recht zu fühnen; da die Fügung ber Dinge ihr auch das nicht zu gestatten scheint, vermag fie nicht mehr zu leben. In ihrem ganzen Wesen, wie es sich bisher gegeben hat, zeigt sich unverkennbar bie Wiberstandslosigkeit bieser tief gebundenen Natur gegen heftige Stürme bes Lebens; zugleich liegt freilich in ihrer Abhängigkeit von geheim= nisvollen Naturmächten, in ihrer Empfindung für das in der Erbe verborgene Metall, in jenem wunberbaren Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Bewußtsein und Bewußtlosigkeit, in ibrer großen Enthaltsamkeit gegen Speise und Trank u. A. ber un= aussprechliche Zauber bieses echt jungfräulichen Wesens, und wir sympathisiren völlig mit bem Dichter, wenn er namentlich gegen bas Ende nicht mube wirb, seine Barme für sie burch Liebesworte wie "bas gute, bas schöne, bas herrliche", selbst "bas himmlische Rinb"

zu erkennen zu geben. Aber für sie, wie sie einmal ist, bleibt aus bem schweren Berhängnisse, in welches sie gezogen ift, kein andrer Ausweg als ber Tob; bas fernere Leben kann ihr keine innere Befriebigung mehr bieten, benn ber Sturm, welcher fie ergriffen, hat bie Flamme eigentlicher Lebensfreube in ihrer Bruft verlöscht. jedoch hier die Sühne viel größer als bas Berschulben ist, so burfte ber Dichter bie Dahingeschiedne verklären, sie geradezu zu einer Beiligen machen. Die eigenthümlich katholische Beise, wie bie Geftorbene im Grabe verklärt wirb, führt Goethe im XI. Buch von Dichtung und Wahrheit auf Einbrücke zurück, die er während seiner Straßburger Zeit bei einem Besuche bes Ottilienbergs hatte. Dort steht auch ber icone Steinsarg mit ben wunderthätigen Gebeinen ber Beiligen. Ihr Bilb und ihren Namen "trug ich", sagt er bort, "lange mit mir herum, bis ich enblich eine meiner zwar späteren, aber barum nicht minder geliebten Töchter bamit ausstattete, die von frommen und reinen Berzen so günftig aufgenommen wurde".

So zeigt also eine eingehendere Betrachtung bes Romans, baß ber Dichter in ber That strengen sittlichen Ernst in seiner Dichtung bewährt hat. Er schilbert allerdings einen Chebruch, und seine Er= zählung bewegt sich in Kreisen, in welchen eine frivolere Auffassung ber Ehe zum guten Ton gehörte. Aber bes Dichters Standpunkt ift ein sehr ftrenger. Es sollte eben nach Goethes eigner Aeußerung bas Sinnliche burch bas Schicksal, b. h. burch bie sittliche Natur bestraft werben, die sich durch den Tod ihre Freiheit salvirt. keiner Silbe wird Ebuards und Charlottens moralischer Ehebruch beschönigt; im Gegentheil: ber nachste Morgen leuchtet auf ein Berbrechen; alle Schulb, welche hier begangen wirb, racht sich aufs Rurz, wir erkennen in bem Roman benselben nachbrücklichste. Dichter, welcher uns in Hermann und Dorothea bas unübertreffliche Ibeal streng sittlichen Familienlebens hingestellt hat. Allerbings ift hier, wie es Erforberniß bes epischen Gebichts war, bie Gesundheit bes bamaligen Geschlechts, in ben Wahlverwandtschaften bagegen wie im Werther seine Krankheit gezeichnet. Dieß aber wird man als eigentliche Aufgabe bes Sozialromans gelten lassen müssen. einem hinweis auf Naturen, welche unter solchen Umständen bas schöne Gleichgewicht ihres Wesens bewahren, fehlt es übrigens keines=

wegs. Vor Allem ift hier an ben Architekten zu erinnern. Mit Recht sagt Solger von ihm: "Dieses ist eine großartige Figur, eine ber höchsten vielleicht im ganzen Werke, voll Grazie und Größe. Beise ift er nur unter bie Nebenfiguren gestellt; ich möchte sagen, er war zu trefflich zum Haupthelben der Tragöbie. Wohlverstanden, biese Trefflichkeit liegt zugleich mit in bem zufällig erscheinenben Umstand, daß ihn teine überwiegende Gewalt an den Tag bes Schicksals reißt. Aber solche Umstände liegen mit in ber Person. Ich muß innerlich lachen, wenn es heißt: "ja, wie würbe fich ber nun zeigen, wenn er in biese ober jene Lage tame?" Er kommt aber nicht barein und bas gehört schon mit zu ihm. Also ist biese stille innerliche Größe eines jugenblichen Beros etwas sehr Hobes, selbst mit baburch, baß sie nicht geprüft wirb. Denn beim Prüfen freilich wird immer etwas von einer solchen Ganzheit abgerieben. Nur entzieht er fich ber Prüfung nicht burch abfichtliche Beschränkung, sonbern burch seine Natur." — Auch auf ben Gehülfen ber Penfions= anstalt ift zu verweisen, eine ber "einsichtsvollen, verständigen Per= sonen, die Goethe so sehr liebt". — Daneben ift bann bas große Treiben der Welt in seiner ganzen Oberflächlichkeit vor Allem in der Luciane, bann aber im Grafen und ber Baronesse gezeichnet unb namentlich auch in dem unvergleichlichen Mittler, einem jener zahl= reichen Alltagsmenschen, welche burch vermittelnbe Ausgleichung bie Gegensätze meinen versöhnen zu können und wirklich auch versöhnen, so lange fie nicht tiefer gehen; beren ganze Weisheit aber zu Schanben wirb, ja sogar nachhaltig schaben kann, wo es sich um ben eigentlichen Ernst bes Lebens breht.

Ist aber unser Roman ein wahrheitsgetreues Zeitgemälbe, so wird man den Charakter der höhern Sesellschaft jener Tage auch darin zu finden haben, daß dieselbe von allgemeineren, über das individuelle Leben hinausgehenden Interessen so gut wie gar nicht berührt wird. Darum war es an sich richtig, daß Goethe auch hier seiner Neigung folgte und mit entschiedener Vorliebe bei den weibzlichen Gestalten verweilte. Vom Manne müssen wir fordern, daß er gegen die Uebermacht leidenschaftlicher Erregungen in der Thätigkeit sur höhere Zwecke die nöthige Stütze sinde. Dies freilich zur Ansschuung zu bringen, lag in Goethes Wesen nicht. Daher nimmt

benn Ebuard zwar an einem Kriege Theil; aber nirgends erfahren wir, baß er ber Sache, um welche gefämpft wurde, einen innern Antheil zuwendet. Deßhalb fehlt ihm bie Wöglichkeit, burch Hingabe an irgend ein würdiges Ziel bie Wunde feines Herzens zu beilen, während bie beiben, welche auch unter bem Drange ber Berbältnisse in ihrem Wirkungsfreise thätig bleiben — ber Haupt= mann und Charlotte — fich zu erhalten vermögen. Es gehört eben zur Signatur jener Zeit, baß in ben gebilbeten Ständen bas Privatinteresse fast ohne Ausnahme Alles beherrschte; benn es fehlte in Deutschland die gefunde Zugluft eines freien Gemeinwesens und öffentlichen Lebens, und daß in einer so ungesunden Atmosphäre Frivolität in die sozialen Zustände eindringt, ist die natürliche Folge. Nun läßt es sich wohl begreifen, daß gesunde Raturen sich zur Darftellung einer so frankenben Gesellschaft wenig hingezogen fühlen. Dem Dichter aber können wir die peinliche Spannung, in welcher uns feine Erzählung halt, nicht zum Vorwurfe machen. Vielmehr hat er burch bie stetige Herbeiziehung ber umgebenben Natur in ihrer ganzen Schönheit und Frische für den wohlthätigsten Contrast geforgt. Schon um befwillen barf man bie eingehende Darftellung ber Parkanlagen (bei benen Goethe ben von Karl August ein= gerichteten Park bes Schlosses Wilhelmsthal bei Gisenach mit seinen brei burch Damme getrennten Teichen vor Augen gehabt zu haben scheint) nicht wegen allzu großer Breite tabeln. Auch ist baran zu erinnern, daß den meisten mit solcher Liebe geschilberten Dertlichkeiten eine sehr bebeutsame Beziehung zu den Wendepunkten der Handlung gegeben ist. Und wer barauf achtet, ber wird nicht genug die voll= enbete Kunst des Dichters bewundern können, der überall auch die geringfügigsten Ginzelheiten auf ben gemeinsamen Mittelpunkt zu beziehen weiß. Nur von den Betrachtungen aus Ottiliens Tagebuch, namentlich ben späteren, die nicht mehr als ihr geistiges Eigenthum, sondern als aus irgend einem Hefte ausgeschrieben bezeichnet werden (vom vierten Kapitel bes zweiten Theils an), wird man zugeben muffen, daß fie nur zum Theil zum Charakter bes jungen Mabchens stimmen; in den übrigen hat Goethe die Früchte seiner eignen reichen Lebensweisheit niebergelegt, aber auch gewissen Antipathien Luft ge= macht, die wir sonst an ihm kennen, z. B. seiner Abneigung gegen

bas Brillentragen. Abgesehen bavon ist für einen sinnigen Leser in dem ganzen Roman kein Wort, welches man überschlagen möchte. Wir bleiben in jener ruhigen Sammlung, welche die epische Poesie erzeugen soll; gleichmäßig weiß der Dichter unsere Theilnahme an dem Schicksale der Personen über die ganze Erzählung zu vertheilen und die Witte zu halten zwischen dramatischer Aufregung und plastisch ruhiger Objectivität. Und wie sinnig versteht er es nicht überall die Wirkung der Ereignisse vorzubereiten! wie wird überall auch das scheindar Unbedeutende zu einem Wittel, in den innern Zusammenhang der Dinge blicken zu lassen! wie klar weiß er die Individualität seiner Personen und das Geheinniß ihres Seelens lebens durch bezeichnende Aeußerungen ans Licht zu ziehen!

So sind denn die Wahlverwandtschaften ein echtes Kunstwerk im besten Sinne des Worts, und wer sich mit ihnen eingehender beschäftigt, kehrt sicher immer wieder mit neuem, sich steigerndem Interesse zu ihnen zurück.

Wendt.

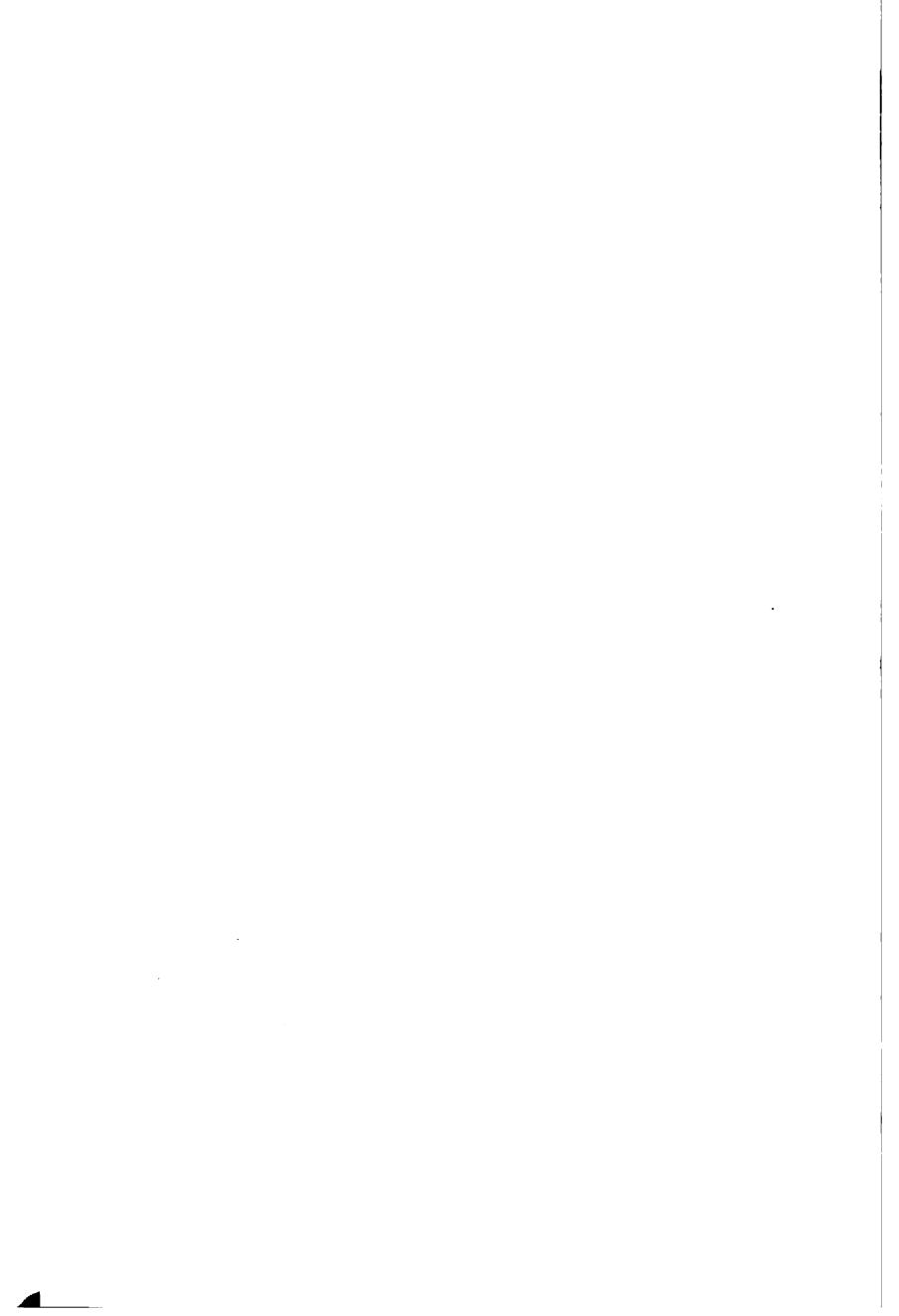

# Teiden des jungen Werthers.

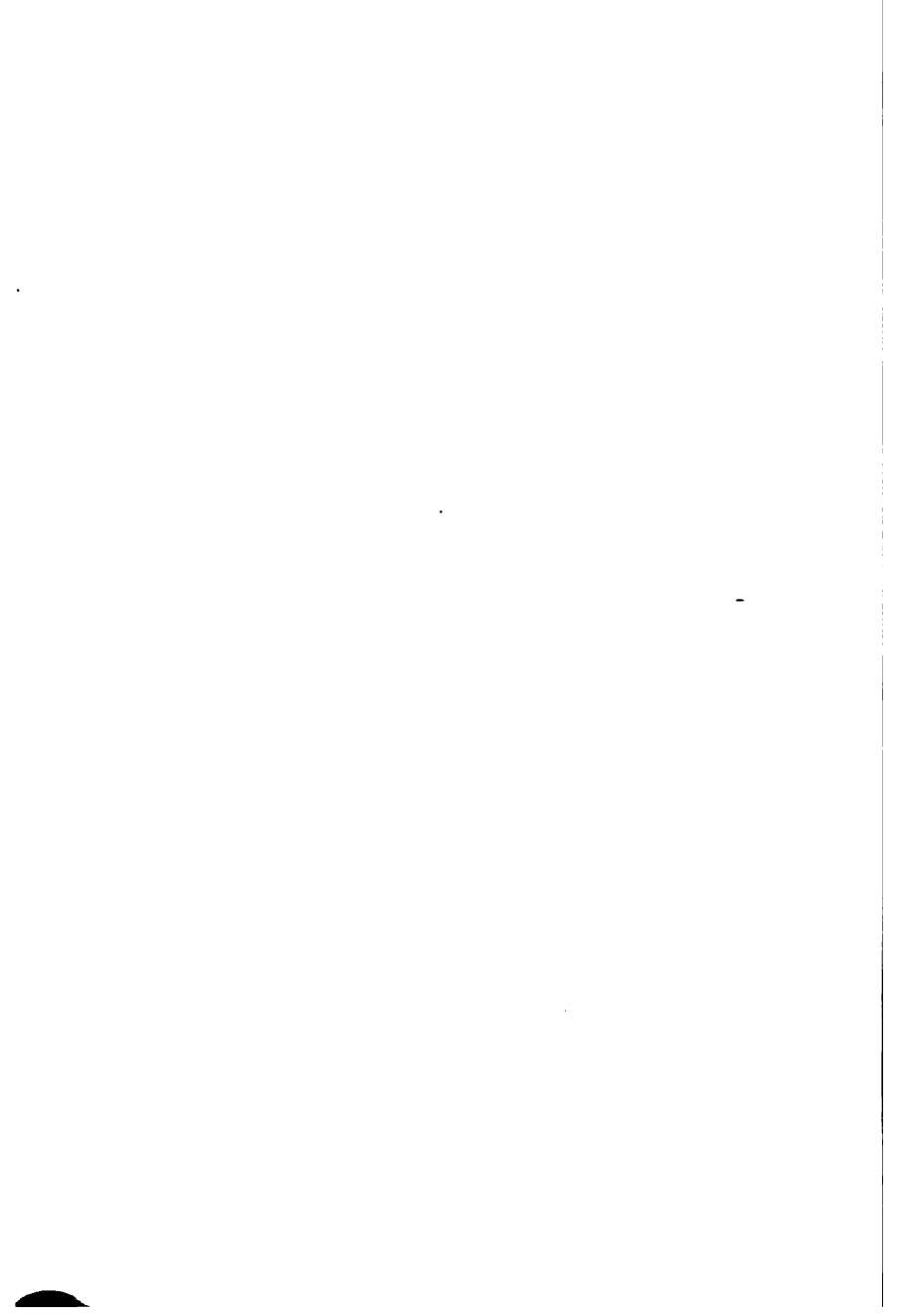

Tas ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe aufsinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Thränen nicht versagen.

Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst, wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden, und laß das Büchlein deinen Freund seyn, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nähern finden kannst!

•

## Erftes Buch.

Am 4. Mai.

Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester Freund, was ist das Berg bes Menschen! Dich zu verlaffen, ben ich so liebe, von bem ich unzertrennlich war, und froh zu seyn! Ich weiß, du verzeihst Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht bom Schicffal, um ein Berg wie bas meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Konnt' ich bafür, daß, während die eigenfinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, daß eine Leibenschaft in dem armen Herzen sich bilbete? Und boch — bin ich ganz unschulbig? Hab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an ben gang wahren Ausbrücken ber Ratur, die uns fo oft zu lachen machten, so wenig lächerlich fie waren, felbst ergett? hab' ich nicht — O, was ift ber Mensch, daß er über fich klagen barf! Ich will, lieber Freund, ich verspreche dir's, ich will mich bessern, will nicht mehr ein bischen Nebel, das uns das Schickfal vorlegt, wieberkäuen, wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwär= tige genießen, und bas Vergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß. bu haft Recht, Befter, ber Schmerzen waren minber unter ben Menschen, wenn fie nicht — Gott weiß, warum fie jo gemacht find! — mit so viel Emfigkeit der Einbildungskraft fich beschäftigten, die Erinnerungen bes vergangenen Nebels zurud zu rufen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu tragen.

Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehstens Nachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem das böse Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsantheil; sie

sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles heraus zu geben, und mehr als wir verlangeten — kurz, ich mag jest nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gefunden, daß Mißverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letzteren gewiß seltener.

Nebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikafer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herum schweben, und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M\*\*\* seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannichfaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einsach, und man sühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein sühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das sein Lieblingspläschen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten sehn; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

Am 10. Mai.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich din allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich din so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gesühle von ruhigem Dassehn versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und din nie ein größerer Maler gewessen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Thal um mich dampst, und die hohe Sonne an der Obersläche der undurchdrings

lichen Finsterniß meines Walbes ruht, und nur einzelne Strahlen fich in das innere Beiligthum stehlen, ich bann im hohen Grafe am fallenden Bache liege, und näher an der Erde taufend mannich= faltige Gräschen mir merkwürdig werben; wenn ich bas Wimmeln ber kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, ber Mücken naber an meinem Berzen fühle, und fühle die Gegenwart bes Allmächtigen, ber uns nach seinem Bilbe schuf, bas Wehen bes Alliebenben, ber uns in ewiger Wonne fcwebend tragt und erhalt - mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert, und bie Welt um mich her und ber himmel gang in meiner Seele ruhn, wie die Geftalt einer Geliebten; bann sehne ich mich oft und bente: ach, könntest du bas wieder ausdrücken, könntest bem Papiere bas einhauchen, was so voll, so warm in bir lebt, daß es würde der Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unenblichen Gottes! — Mein Freund — Aber ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichteit biefer Erscheinungen.

#### Am 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschenbe Geifter um biefe Gegend schweben, ober ob die warme, himmlische Phantafie in meinem Herzen ift, die mir alles rings umber so paradiesisch macht. Da ist gleich vor bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Hügel hinunter, und findest bich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo unten das klareste Waffer aus Marmorfelfen quillt. Die kleine Mauer, die oben umber die Ginfaffung macht, bie hohen Bäume, die den Plat rings umber bedecken, die Rühle bes Orts, bas hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da fige. Da kommen bann die Mädchen aus ber Stadt und holen Waffer, bas harmlosefte Geschäft und das nöthigste, das ehemals die Töchter ber Könige felbst verrichteten. Wenn ich da fitze, so lebt die patriarchalische Ibee so lebhaft um mich, wie fie alle, die Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien und wie um die Brunnen und Quellen wohlthätige Geifter ichweben. D ber muß nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens Rühle gelabt haben, der das nicht mitempfinden kann!

Am 13. Mai.

Du fragst, ob du mir meine Bücher schicken sollst? — Lieber, ich bitte dich um Gottes Willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert sehn; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Aussichweifung, und von süßer Welancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verübeln würden.

### Am 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dieß und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entfernung vom gemeinen Volke halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giebt's Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herab zu lassen schenen, um ihren Uebermuth dem armen Volke desto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch sein können; aber ich halte dafür, daß der, der nöthig zu haben glaubt, vom sogenannten Pöbel sich zu entsernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde versbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Lethin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienst= mädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Kameradin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helfen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr helfen, Jungfer? sagte ich. — Sie ward roth über und über. O mein Herr! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit, um zu leben, und das bischen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Volks! Wenn ich mich manchmal verzessese, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offenzund Treuherzigkeit sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Ach, das engt das ganze Herz so ein. — Und doch, mikverstanden zu werden, ist das Schicksal von unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ist! ach, daß ich sie je gekannt habe! — Ich würde sagen, du bist ein Thor; du suchst, was hienieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sehn als ich war, weil ich alles war, was ich sehn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Krast meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empfindung, dem schärssten Wiße, dessen Modisicationen bis zur Unart alle mit dem

Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher ans Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren festen Sinn und ihre göttliche Dulbung.

Vor wenig Tagen traf ich einen jungen V... an, einen offenen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er sleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteux bis zu Wood, von de Piles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen, und besitze ein Manuscript von Hehren über das Studium der Antike. Ich ließ das gut sehn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, den fürstzlichen Amtmann, einen offenen treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude sehn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, andertzhalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubniß erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an denen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten ihre Freund-

ichaftsbezeigungen.

Leb' wohl! der Brief wird dir recht feyn, er ift ganz historisch.

Am 22. Mai.

Daß das Leben des Menschen nur ein Traum seh, ist manchem schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welcher die thätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinaus läuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und dann, daß alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende

Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gestangen sist, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt — das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück, und sinde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Araft. Und da schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul= und Hosmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Iwecken handeln, eben so durch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greisen.

Ich gestehe bir gern, benn ich weiß, was du mir hierauf sagen möchtest, daß diejenigen die glücklichsten find, die gleich den Rindern in den Tag hinein leben, ihre Puppen herum ichleppen, aus = und anziehen, und mit großem Respect um die Schublade umber schleichen, wo Mama das Zuckerbrod hinein geschlossen hat, und wenn fie das gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren, und rufen: Mehr! — Das find glückliche Geschöpfe. Auch benen ist's wohl, die ihre Lumpenbeschäftigungen, ober wohl gar ihren Leiden= schaften prächtige Titel geben, und sie dem Menschengeschlechte als Riefenoperationen zu bessen Heil und Wohlfahrt anschreiben. — Wohl bem, ber jo fenn tann! Wer aber in feiner Demuth erkennt, wo bas alles hinaus läuft, wer da fieht, wie artig jeder Bürger, bem es wohl ift, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustuten weiß, und wie unverdroffen auch der Unglückliche unter ber Burbe feinen Weg fortkeucht, und alle gleich interessirt sind, bas Licht biefer Sonne noch eine Minute länger zu feben; — ja, der ift still, und bildet auch seine Welt aus sich selbst, und ist auch glücklich, weil er ein Menich ift. Und bann, so eingeschränkt er ist, hält er boch immer im Bergen bas füße Gefühl ber Freiheit, und bag er biefen Rerter verlaffen kann, wann er will.

Den 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hüttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätichen angetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den fie Wahlheim\* nennen. Die Lage an einem hügel ift fehr intereffant. und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf herausgeht, überfieht man auf einmal bas ganze Thal. Gine gute Wirthin, bie gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, find zwei Linden, die mit ihren aus= gebreiteten Aeften ben kleinen Plat vor der Kirche bedecken, der ringsum mit Bauerhäusern, Scheuern und Höfen eingeschloffen ist. So vertraulich, so heimlich hab' ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahin laff' ich mein Tischen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Kaffee da und lese meinen Homer. Das erstemal, als ich burch einen Zufall an einem schönen Nachmittage unter bie Linden tam, fand ich bas Platchen fo einfam. Es war alles im Felbe; nur ein Anabe von ungefähr vier Jahren faß an der Erde, und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Füßen figendes Rind mit beiben Armen wiber seine Bruft, jo daß er ihm zu einer Art von Seffel diente, und un= geachtet ber Munterkeit, womit er aus feinen schwarzen Augen herum schaute, ganz ruhig saß. Mich vergnügte ber Anblick: ich setzte mich auf einen Pflug, ber gegenüber ftand, und zeichnete die brüber= liche Stellung mit vielem Ergegen. Ich fügte ben nächsten Zaun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Wagenraber bei, alles, wie es hinter einander ftand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine wohl geordnete, fehr intereffante Zeichnung verfertiget hatte, ohne das mindeste von dem meinen hinzu zu thun. Das bestärkte mich in meinem Borsate, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ift unendlich reich, und fie allein bilbet ben großen Künftler. Man kann zum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr was man zum Lobe der bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Ein Mensch, ber sich nach ihnen bilbet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, ber fich burch Gesetze und Wohlstand mobeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Böfe= wicht werben kann; bagegen wird aber auch alle Regel, man rebe mas

<sup>\*</sup>Der Lefer wird sich keine Mühe geben, die hier genannten Orte zu suchen; man hat sich genothigt gesehen, die im Originale befindlichen wahren Ramen zu verändern.

man wolle, das wahre Gefühl von Natur und ben wahren Ausdruck berfelben zerftoren! Sag' bu, bas ift zu hart! fie schränkt nur ein beschneidet die geilen Reben zc. - Guter Freund, foll ich dir ein Gleichniß geben? Es ist bamit, wie mit ber Liebe. Ein junges Herz bangt gang an einem Madchen, bringt alle Stunden seines Tages bei ihr zu, verschwendet alle seine Krafte, all sein Bermögen, um ihr jeben Augenblick auszubrücken, bag er fich ganz ihr hingiebt. Und ba tame ein Philister, ein Mann, ber in einem öffentlichen Amte steht, und sagte zu ihm: Feiner junger Herr! Lieben ift menschlich, nur müßt ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen aur Arbeit, und bie Erholungsftunden widmet eurem Madden. Berechnet euer Vermögen, und was euch von eurer Nothburft übrig bleibt, bavon verwehr' ich euch nicht, ihr ein Geschent, nur nicht au oft, au machen, etwa zu ihrem Geburts= und Namenstage zc. — Folgt der Menich, jo gibt's einen brauchbaren jungen Menichen. und ich will selbst jedem Fürsten rathen, ihn in ein Collegium zu feken: nur mit seiner Liebe ift's am Ende, und wenn er ein Rünftler ift, mit seiner Kunft. D meine Freunde! warum ber Strom bes Benies fo felten ausbricht, fo felten in hohen Fluthen herein brauft, und eure staunende Seele erschüttert? — Liebe Freunde, da wohnen die gelaffenen herren auf beiben Seiten bes Ufers, benen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Arautfelber zu Grunde geben würden, die daher in Zeiten mit Dammen und Ableiten ber fünftig drohenden Gefahr abzuwehren wiffen.

Am 27. Mai.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzückung, Gleichnisse und Declamation verfallen, und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empsindung vertiest, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darzlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indeß nicht gerührt hatten, mit einem Körden am Arm, und ruft von weitem: Philips, du dist recht brav. Sie grüßte mich, ich dankte ihr, stand auf, trat näher hin, und fragte sie, ob sie die Mutter von den Kindern wäre? Sie bejahte es, und indem sie dem ältesten einen halben Weck gab, nahm sie das kleine auf, und küßte mit aller

mütterlichen Liebe. — Ich habe, sagte fie, meinem Philips bas Kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in die Stadt gegangen, um Weifbrod zu holen, und Rucker, und ein irden Breibfann= chen. — Ich fah das alles in dem Korbe, beffen Deckel abgefallen war. — Ich will meinem Hans (bas war ber Rame bes Jüngsten) ein Süppchen kochen zum Abende; der lose Bogel, der Große, hat mir gestern das Pfannden gerbrochen, als er sich mit Philipsen um bie Scharre des Breis zankte. — Ich fragte nach dem Aeltesten, und fie hatte mir kaum gesagt, daß er sich auf ber Wiese mit ein paar Sänsen herum jage, als er gesprungen kam, und dem zweiten eine Hafel= gerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit dem Weibe, und erfuhr, daß sie bes Schulmeisters Tochter sen, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu holen. — Sie haben ihn drum betrügen wollen, sagte fie, und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet; da ist er selbst binein ge= Wenn ihm nur kein Unglud widerfahren ift! ich höre nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem ber Rinder einen Kreuzer, und auch fürs jüngste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubringen. wenn fie in die Stadt ginge, und so schieben wir von einander.

Ich sage dir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Andlick eines solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Areisseines Dasehns hingeht, von einem Tage zum andern sich durchshilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zucker, wenn ich Kassee trinke, und theilen das Butterbrod und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Areuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da din, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergeze ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln.

Viel Mühe hat mir's gekostet, der Mutter ihre Besorgniß zu nehmen: sie möchten den Herrn incommodiren.

Am 30. Mai.

Was ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Vortreffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idhlle von der Welt gäbe; doch was soll Dichtung, Scene und Idhlle? muß es denn immer gebosselt sehn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, denk' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft draußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Ein Bauerbursch tam aus einem benachbarten Hause, und beschäftigte fich an bem Pfluge, ben ich neulich gezeichnet hatte, etwas aurecht zu machen. Da mir fein Wefen gefiel, rebete ich ihn an, fragte nach seinen Umständen, wir waren balb bekannt, und wie mir's gewöhnlich mit biefer Art Leuten geht, balb vertraut. Er erzählte mir, daß er bei einer Wittwe in Diensten sep, und von ihr gar wohl gehalten werbe. Er sprach so vieles von ihr, und lobte fie bergestalt, daß ich balb merken konnte, er seh ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie sey nicht mehr jung, sagte er, fie sey von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heirathen, und aus seiner Erzählung leuchtete so merklich hervor, wie schön, wie reizend fie für ihn fey, wie fehr er münsche, daß fie ihn wählen möchte, um das Andenken der Fehler ihres ersten Mannes auszulöschen, daß ich Wort für Wort wiederholen müßte, um dir die reine Neigung, die Liebe und Treue dieses Menschen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte bie Gabe bes größten Dichters befigen, um bir zugleich ben Ausbruck seiner Geberben, die Harmonie feiner Stimme, das heimliche Feuer seiner Blide lebendig darftellen zu Rein, es sprechen keine Worte bie Zartheit aus, die in seinem ganzen Wesen und Ausbruck war; es ift alles nur plump,

was ich wieder vorbringen könnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über sein Verhältniß zu ihr ungleich denken, und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und sesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. Ich hab' in meinem Leben die dringende Begierde und das heiße, sehnliche Verlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Bild dieser Treue und Järtlichkeit überall verfolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, ober vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eigenen Augen nicht so, wie sie jetzt vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

Am 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Einen Engel! — Pfui! das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Stande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thätigkeit. —

Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr sage, lei= dige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jetzt gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's jetzt nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick' ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht essen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Areise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen! —

Wenn ich so fortfahre, wirst du am Ende so klug sehn, wie am Anfange. Höre benn, ich will mich zwingen ins Detail zu gehen.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einstedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachläffigte das, und wäre vielleicht nie hingekommen, hatte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinaus fahren, und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen sie sich in Acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben — Wie so? sagte ich. — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braden Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Bater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Wöltchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiben.

Ich war ausgestiegen, und eine Magb, bie ans Thor tam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen, Mamfell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging burch ben Hof nach bem wohl gebauten Hause, und da ich die vorliegende Treppe hinaufgestiegen war, und in die Thur trat, fiel mir das reizendste Schausviel in die Augen, das ich je gesehen habe. In bem Vorsaale wimmelten sechs Kinder von eilf zu zwei Jahren um ein Mabchen von schöner Geftalt, mittlerer Größe, die ein simples weißes Aleid mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. — Sie hielt ein schwarzes Brob, und schnitt ihren Kleinen rings herum jebem fein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte jo ungefünstelt fein: Danke! indem es mit ben kleinen Händchen lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrobe vergnügt entweber wegsprang, ober nach seinem stillern Charafter gelaffen babon ging, nach bem Hofthore zu, um die Fremben und bie Autsche zu sehen, barinnen ihre Lotte wegfahren sollte. — Ich bitte um Bergebung, fagte fie, daß ich Sie herein bemühe, und bie Frauenzimmer warten laffe. Ueber bem Anziehen und allexlei Bestellungen fürs haus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen, meinen Kindern ihr Besperbrod zu geben, und sie wollen von niemand Brod geschnitten haben als von mir. — Ich machte ihr ein unbedeutendes Compliment; meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Zeit, mich von der Neberraschung zu erholen, als fie in die Stube lief, ihre Handschuhe und ben Fächer zu holen. Die Kleinen saben mich in einiger Entfernung so von der Seite an, und ich ging auf bas jüngste los, das ein Kind von der glücklichsten Gesichtsbildung war. Es zog sich zurück, als eben Lotte zur Thüre heraus kam und sagte: Louis, gieb dem Herrn Better eine Hand. Das that der Anabe sehr freimüthig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Ropnäschen, herzlich zu füffen. — Better? sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, baß ich bes Glücks werth sey, mit Ihnen verwandt zu seyn? — O, sagte sie mit einem leichtfertigen Lächeln, unsere Betterschaft ist sehr weitläufig, und es wäre mir leid, wenn Sie der schlimmste drunter seyn sollten. — Im Gehen gab sie Sophien, der ältesten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr eilf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder Acht zu haben, und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause käme. Den Kleinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie's selber wäre, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Eine kleine naseweise Blondine aber, von ungefähr sechs Jahren, sagte: du bist's doch nicht, Lottchen; wir haben dich doch lieber. — Die zwei ältesten Knaben waren auf die Kutsche geklettert, und auf mein Vorditten erlaubte sie ihnen, die vor den Wald mitzusahren, wenn sie verssprächen, sich nicht zu necken, und sich recht sest seit zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht gesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommnet, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hite ihre Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Autscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, das denn der älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel Heftigsteit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären? und sie mir antwortete:\* — Ich sand so viel Charakter in allem was sie sagte, ich sah mit sedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach verzonügt zu entfalten schienen, weil sie au mir sühlte, daß ich sie verstand.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonnstags so in ein Eckhen setzen, und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich

<sup>&</sup>quot;Man sieht sich gendthigt, die Stelle des Briefes zu unterbrücken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheil eines einzelnen Mädchens und eines jungen, unsteten Menschen gelegen sehn kann.

läugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Seschmack sehn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder sinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen Seschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Sanzen eine Quelle unsäglicher Slückseigkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: benn da ich sie mit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriester Wakesield, vom\*—reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Räschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Sespräch fiel aufs Vergnügen am Tanze. Wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, und mir auf meinem verstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Aurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwei Herren Audran, und ein gewisser R. N. — wer beshält alle die Namen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

<sup>\*</sup> Man hat auch hier die Ramen einiger baterländischer Autoren weggelassen. Wer Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an seinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonst braucht es ja niemand zu wissen.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich forberte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorglos, so unbesangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweiten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimüthigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie fort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sehn wollen sürs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand darauf und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Run ging's an, und wir ergehten uns eine Weile an mannichsfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu sliegen wie Wetter, daß alles rings ums her verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber boch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Anssprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrig waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs herz ging.

Beim britten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Sott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Niene auf einem nicht mehr ganz jungen Sesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbeisliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Vermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor ein= ander vorbeitreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt din. — Run war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhält= niß auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, daß alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blize, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer sür Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden ansingen, und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liesen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten; die Unvrdnung wurde allgemein, und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück, oder etwas Schreckliches im Vergnügen überrascht, daß es stärkere Eindrücke auf uns macht, als sonst, theils wegen des Gegensaßes, der sich so lebhaft empfinden läßt, theils, und noch mehr, weil unsere Sinnen einmal der Fühlbarkeit geöffnet sind und also

besto schneller einen Eindruck annehmen. Diesen Ursachen muß ich die wunderbaren Grimaffen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fah. Die Alugfte fette fich in eine Gde, mit bem Rücken gegen bas Fenster und hielt bie Ohren zu. Gine andere miete vor ihr nieber, und verbarg ben Ropf in ber ersten Schook. Eine britte ichob fich zwischen beibe hinein, und umfaßte ihre Schwefterchen mit taufend Thranen. Einige wollten nach Sause; andere, die noch weniger wußten, was fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnungstraft, ben Recheiten unferer jungen Schluder zu fteuern, bie febr beschäftigt zu fenn schienen, alle bie angftlichen Gebete. bie bem himmel beftimmt waren, von ben Lippen ber iconen Bebrangten wegzufangen. Einige unserer Herren hatten fich hinab begeben, um ein Pfeifchen in Ruhe zu rauchen; und die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als bie Wirthin auf ben klugen Ginfall tam, uns ein Zimmer anzuweisen, bas Laben und Borhange hatte. Raum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Areis von Stühlen zu stellen, und, als sich die Gesellschaft auf ihre Bitte gesetzt hatte, ben Vortrag zu einem Spiele zu thun.

3ch fab manchen, ber in hoffnung auf ein faftiges Bfand fein Mäulchen fpitte und feine Glieber rectte. — Wir fpielen Zählens, Nun gebt Acht! Ich geh' im Kreise herum von der Rechten zur Linken, und so zählt ihr auch rings herum, jeder bie Zahl, die an ihn kommt, und das muß geben wie ein Lauffeuer. und wer stockt, oder fich irrt, kriegt eine Ohrfeige, und so bis tausend. — Run war das lustig anzusehen. Sie ging mit ausgestrecktem Arm im Areis herum. Gins fing ber erfte an, ber Nachbar zwei, brei ber folgende, und so fort. Dann fing fie an, geschwinder zu geben, immer geschwinder; ba versah's einer, patich! eine Ohrfeige, und über das Gelächter, der folgende auch patsch! und immer geschwinder. Ich selbst triegte zwei Maulschellen, und glaubte mit innigem Bergnügen zu bemerken, daß fie ftarker feben, als fie fie ben übrigen zuzumeffen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte bas Spiel, ehe noch bas Tausend ausgezählt war. Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war vor= über, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwegs fagte fie: Neber die Ohrfeigen haben fie Wetter und alles vergessen! — 3ch konnte ihr nichts antworten. — Ich war, fuhr fie fort, eine der furchtsamsten, und indem ich mich herzhaft stellte, um den andern ., •

Muth zu geben, bin ich muthig geworden. — Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen sauselte auf das Land, und der erquidendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestüht; ihr Blick durchdrang die Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige, und sagte — Alopstock! — Ich erinnerte mich sogleich der herrslichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand, und küßte sie unter den wonnevollsten Thränen, und sah nach ihrem Auge wieder — Edler! hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen, und möchte ich nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen bören!

# Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hätte vorschwaßen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, habe ich

noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag bazu.

Es war der herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Wald, und das erfrischte Feld umher! Unsere Sesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sehn wollte? ihrentwegen sollt' ich unbekümmert sehn. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's keine Sesahr. — Und wir haben beide ausgehalten, dis an ihr Thor, da ihr die Magd leise ausmachte, und auf ihr Fragen versicherte, daß Vater und Kleine wohl sehen, und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dürsen; sie gestand mir's zu, und ich din gekommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

Am 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen auszispart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glück, das dem Menschen gegeben ist.

Hätt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, daß es so nahe am Himmel läge! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Sbene über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herums zuschweisen; und dann wieder über den inneren Trieb, sich der Einsschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Sewohnheit so hinzusahren, und sich weder um Rechts, noch um Links zu bestümmern.

Es ift wunderbar: wie ich hierher kam, und vom Hügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umber anzog. — Dort bas Wälbchen! — Ach, konntest bu bich in seine Schatten mischen! - Dort die Spike des Berges! - Ach, könntest du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander geketteten Sügel und vertraulichen Thäler! — O könnte ich mich in ihnen verlieren! - 3ch eilte bin, und kehrte gurud, und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. O es ist mit der Ferne, wie mit der Zukunft! Ein großes dämmerndes Ganzes ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt barin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unfer ganzes Wefen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu laffen und, ach! wenn wir hinzu eilen, wenn bas Dort nur hier wirb, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armuth, in unserer Eingeschränktheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labjale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabund zulett wieder nach seinem Baterlande, und sindet in seiner Hütte, an der Brust seiner Gattin, in dem Areise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim, und dort im Wirthsgarten mir meine Zuckerzerbsen selbst pflücke, mich hinsehe, sie abfähne, und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter anssteche, meine Schoten ans Feuer stelle, zusbecke, und mich dazu sehe, sie manchmal umzuschütteln: da fühl' ich so ledhaft, wie die übermüthigen Freier der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen wahren Empfindung aussüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott seh Dank, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein Herz die simple harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Arauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem fortschreitens den Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

## Am 29. Junius.

Vorgestern kam ber Medicus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann, und sand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kişelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merkte ich an seiner Rase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanns Kinsder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen find die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem Aeinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nöthig brauchen werden; wenn ich in dem Eigenfinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit bes Charakters, in bem Muthwillen guten Humor und Leichtigkeit, über die Sesahren der Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unverdorben, so ganz! — immer, immer wiedershole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie die unseres Gleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Unterthanen. Sie sollen keinen Willen haben! — Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vorrecht? — Weil wir älter sind und gescheidter! — Guter Gott von deinem Himmel! alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Frende hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn, und hören ihn nicht — das ist auch was Altes — und bilden ihre Kinder nach sich, und — Abieu, Wilhelm! ich mag darüber nicht weiter radotiren.

#### Am 1. Julius.

Was Lotte einem Kranken seyn muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, das übler bran ift, als manches, das auf bem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffnen Frau zubringen, die fich nach ber Ausjage ber Aerzte ihrem Enbe naht, und in biefen letten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, ben Pfarrer von St... zu befuchen, ein Oertchen, bas eine Stunde feitwärts im Gebirge liegt. Wir tamen gegen Vier bahin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Als wir in ben mit zwei hohen Rußbäumen überschatteten Pfarrhof traten, saß ber gute alte Mann auf einer Bant vor ber Hausthur, und ba er Lotten jah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Anotenstod, und wagte sich auf, ihr entgegen. Sie lief hin zu ihm, nöthigte ihn, fich nieberzulaffen, indem fie fich zu ihm feste, brachte viele Gruge von ihrem Bater, herzte feinen garftigen ichmutigen jüngften Buben, bas Quatelchen feines Alters. Du hatteft fie feben follen, wie fie ben Alten beschäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich zu werben, wie fie ihm von jungen robuften Leuten erzählte, die unvermuthet gestorben wären, von der Vortrefflichkeit des Carlsbades, und wie fie seinen Entschluß lobte, künftigen Sommer hinzugeben, wie fie fand, daß er viel besser aussähe, viel munterer sen als bas lettemal, da fie ihn gesehen. — Ich hatte indeß der Frau Pfarrerin meine Höflichkeit gemacht. Der Alte wurde ganz munter, und ba ich nicht umbin konnte, die schönen Rugbaume zu loben, die uns fo lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwer= lichkeit, bie Geschichte bavon zu geben. — Den alten, fagt er, wissen wir nicht, wer ben gepflanzt hat: einige fagen biefer, andere jener Pfarrer. Der jüngere aber bort hinten ift so alt, als meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflanzte ihn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Vorfahr im Amt, und wie lieb ihm der Baum war, ist nicht zu fagen; mir ist er's gewiß nicht weniger. Meine Frau saß barunter auf einem Balken und strickte, da ich vor fieben und zwanzig Jahren als ein armer Student zum erftenmal hier in ben hof tam. - Lotte fragte nach seiner Tochter: es hieß, fie sei mit Herrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Er= zählung fort, wie sein Borfahr ihn lieb gewonnen, und die Tochter bazu, und wie er erft fein Vicar, und bann fein Rachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als die Jungfer Pfarrerin mit dem jogenannten herrn Schmidt burch ben Garten herkam: fie bewillkommte Lotten mit herzlicher Wärme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine rasche, wohl gewachsene Brunette, bie einen die furze Zeit über auf dem Lande wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber (benn als solchen stellte sich Herr Schmidt gleich bar), ein feiner, boch ftiller Mensch, ber fich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein zog. Was mich am meisten betrübte, war, bag ich an feinen Gefichtszügen zu be= merten dien, es fei mehr Eigenfinn und übler humor, als Gin= geschränktheit bes Verstandes, ber ihn fich mitzutheilen hinderte. In ber Folge ward dieß leiber nur zu beutlich; benn als Friederike beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde des Herrn Angesicht, das ohnedieß einer braunlichen Farbe war, fo fichtlich verdunkelt, bag es Zeit war, bag Lotte mich beim Aermel zupfte, und mir zu verstehen gab, daß ich mit Friederiken zu Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn bie artig gethan. Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüthe des Lebens, da fie am offensten für alle Freuden sehn könnten. einander die paar guten Tage mit Fragen verderben, und nur erst zu spät das Unersetliche ihrer Verschwendung einsehen. Mich wurmte

das, und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zurückkehrten, und an einem Tische Milch agen, und bas Gespräch auf Freude und Leid der Welt fich wendete, den Faden zu ergreifen. und recht herzlich gegen die üble Laune zu reden. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, daß ber guten Tage so wenig find, und ber schlimmen so viel, und, wie mich bunkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg hatten, bas Gute zu genießen, bas uns Gott für jeben Tag bereitet, wir würden alsbann auch Kraft genug haben, das Nebel zu tragen, wenn es kommt. — Wir haben aber unser Gemüth nicht in unserer Gewalt, versette bie Pfarrerin; wie viel hängt vom Körper ab! wenn einem nicht wohl ift, ift's einem überall nicht recht. — Ich gestand ihr das ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krankheit ansehen, und fragen, ob dafür kein Mittel ist? — Das läßt sich hören, sagte Lotte; ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß Wenn mich etwas neckt und mich verbrießlich machen will, spring' ich auf, und fing' ein paar Contretanze den Garten auf und ab, gleich ist's weg. — Das war's, was ich sagen wollte, versetzte ich: es ift mit ber üblen Laune völlig, wie mit ber Tragheit, benn es ist eine Art von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Araft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Thätigkeit ein wahres Bergnügen. — Friederike war sehr aufmerksam, und der junge Mensch wandte mir ein: daß man nicht Herr über fich felbst fen, und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten könne. — Es ift hier bie Frage von einer unangenehmen Empfindung, versette ich, die boch jedermann gerne tos ist; und niemand weiß, wie weit seine Arafte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiß, wer krant ist, wird bei allen Aerzten herum fragen, und die größten Resignationen der bittersten Arzeneien wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemerkte, daß der ehrliche Alte sein Gehör anstrengte, um an unserem Discurse Theil zu nehmen; ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagte ich; ich habe noch nie gehört, daß man gegen die üble Laune vom Predigtstuhle gearbeitet hätte.\* — Das muffen die Stadtpfarrer thun, sagte er,

<sup>\*</sup> Wir haben nun von Labatern eine trefflice Predigt hieriber, unter denen aber das Buch Jonas.

die Bauern haben teinen bojen humor; boch könnte es auch zuweilen nicht schaben, es ware eine Lection für seine Frau wenigstens, und für den Herrn Amtmann. — Die Gesellschaft lachte, und er herzlich mit, bis er in einen huften verfiel, ber unfern Discurs eine Zeit lang unterbrach; barauf benn ber junge Mensch wieder bas Wort nahm: Sie nannten ben bofen humor ein Lafter; mich baucht, das ift übertrieben. — Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn das, womit man fich selbst und seinen Rächsten schadet, diesen Namen verbient. Ift es nicht genug, daß wir einander nicht gludlich machen können, müffen wir auch noch einander das Bergnügen rauben, bas jebes herz fich noch manchmal felbst gewähren tann? Und nennen Sie mir ben Menfchen, ber übler Laune ift, und fo brab babei, fie zu verbergen, fie allein zu tragen, ohne die Freude um fich her zu gerstören! Ober, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unsere eigene Unwürdigkeit, ein Diffallen an uns felbft, bas immer mit einem Reide verknüpft ift, ber burch eine thorichte Gitelteit auf= gehett wird? Wir feben gludliche Menschen, die wir nicht gludlich machen, und bas ist unerträglich. — Lotte lächelte mich an, ba fie die Bewegung fah, mit ber ich rebete, und eine Thrane in Friederikens Auge ipornte mich fortzufahren. — Webe benen, jagte ich, bie fich ber Gewalt bebienen, die fie über ein Herz haben, um ihm die ein= fachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbst hervorkeimen. Alle Beschenke, alle Gefälligkeiten ber Welt ersehen nicht einen Augenblick Vergnügen an fich felbst, ben uns eine neibische Unbehaglich= keit unseres Tyrannen vergällt hat.

Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblicke; die Erinnerung so manches Vergangenen brängte sich an meine Seele, und
die Thränen kamen mir in die Augen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen, und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Seschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt,

und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gefühle, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig trampft, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einflößen zu können.

Die Exinnerung einer solchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Sewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — O der Engel! Um deinetzwillen muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ist immer um ihre sterbende Freundin, und ist immer Diefelbe, immer bas gegenwärtige, holbe Geschöpf, bas, wo fie bin= fieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und bem kleinen Malchen spazieren; ich wußte es und traf fie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden kamen wir gegen die Stadt zurud, an ben Brunnen, ber mir so werth und nun tausendmal werther ift. Lotte setzte fich aufs Mäuerchen, wir standen vor ihr. Ich sah umber, ach! und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hab' ich nicht mehr an beiner Rühle geruht, hab' in eilendem Vorübergehn bich manchmal nicht angesehn. — Ich blidte hinab, und sah, daß Malchen mit einem Glase Wasser sehr beschäftigt herauf stieg. — Ich sah Lotten an, und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indem kommt Malchen mit einem Glase. Mariane wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit dem füßeften Ausbrucke, nein, Lottchen, du follst zuerst trinken! Ich ward über die Wahrheit, über die Güte, womit fie das ausrief, so entzückt, daß ich meine Empfindung mit nichts ausbrücken konnte, als ich nahm das Kind von der Erde, und küßte es lebhaft, bas fogleich zu schreien und zu weinen anfing. — Sie haben übel gethan, fagte Lotte. — Ich war betroffen. — Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei der Hand nahm, und die Stufen hinab

führte, da wasche dich aus der frischen Quelle, geschwind, geschwind, da thut's nichts. — Wie ich so da stand, und zusah, mit welcher Emsigseit das Aleine mit seinen nassen Hand, und zusah, mit welcher Emsigseit das Aleine mit seinen nassen Handen die Baden rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Wunderquelle alle Verunzreinigung abgespült, und die Schmach abgethan würde, einen häßzlichen Bart zu friegen; wie Lotte sagte, es ist genug, und das Kind doch immer eifriger sortwusch, als wenn Viel mehr thäte als Wenig — Ich sage dir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Taushandlung beigewohnt — und als Lotte herauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworsen, wie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Vorfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschenssinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sey sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; dergleichen gebe zu unzähligen Frethümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich's vorbeigehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Den 8. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer suhren hinaus, und während unserer Spazierzgänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih mir's! du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (benn die Augen sallen mir zu vor Schlas), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die Autsche der junge W . . . Selstadt und Audran und ich. Da ward aus dem Schlage geplaudert mit den Kerlchen, die freilich leicht und lüstig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach, sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Abieu! Und sie sah mich nicht! Die Autsche fuhr vorbei, und eine Thräne stand mir

im Auge. Ich fah ihr nach, und sah Lottens Kopfputz sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewißheit schwebe ich; das ist mein Trost: Vielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Vielleicht! — Gute Nacht! O was ich ein Kind bin!

## Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Sesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gefällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch sehn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gesiele!

#### Am 11. Julius.

Frau M . . . ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. Ich sehe fie selten bei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunderbaren Vorfall erzählt. — Der alte M . . . ift ein geiziger, rangiger Filz, ber seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt hat; boch hat sich die Frau immer durchzuhelfen gewußt. Vor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ fie ihren Mann kommen (Lotte war im Zimmer), und rebete ihn also an: Ich muß bir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdruß machen könnte. Ich habe bisher die Haushaltung geführt, so or= bentlich und sparsam als möglich: allein bu wirft mir verzeihen, daß ich dich diese dreißig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Anfange unserer Beirath ein Geringes für die Bestreitung ber Rüche und anderer häuslichen Ausgaben. Als unsere Haushaltung stärker wurde, unser Gewerbe größer, warst du nicht zu bewegen, mein Wochengelb nach bem Verhältniffe zu vermehren; kurz, bu weißt, daß du in den Zeiten, da fie am größten war, verlangteft, ich solle mit sieben Gulden die Woche auskommen. — Die habe ich benn ohne Wiberrebe angenommen, und mir ben Neberschuß wöchentlich aus ber Losung geholt, ba niemand vermuthete, baß bie Frau die Caffe bestehlen würde. Ich habe nichts verschwendet, und

wäre auch, ohne es zu bekennen, getrost der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das Hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helsen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, deine erste Frau seh damit ausgekommen.

Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Verblendung des Menschenfinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter müsse was anders steden, wenn eins mit sieben Gulden hinreicht, wo man den Auswand um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gestannt, die des Propheten ewiges Oelfrüglein ohne Verwunderung in ihrem Hause angenommen hätten.

Am 13. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir und meinem Schickfal. Ja, ich fühle, und barin barf ich meinem Herzen trauen, daß sie — o barf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir felbst werde, wie ich — bir darf ich's wohl sagen, du hast Sinn für so etwas — wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Ob das Vermessenheit ist oder Gefühl des wahren Verhältznisses? — Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetzt, und dem der Degen genommen wird.

Am 16. Julius.

Ach, wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine gesheime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — O! und ihre Unschuld, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Vertraulichkeiten peinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische

Athem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann — Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Himmel, dieses Vertrauen! — Du verstehst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ist das nicht Verderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umtehrte. — Sie hat eine Meslobie, die sie auf dem Claviere spielet mit der Arast eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von der alten Zauberkraft der Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Augel vor den Kopf schießen möchte! Die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.

Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Slück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schiekte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Racht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockfnöpfen und dem Aragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht

um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegen= wart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.

Ich werde sie sehen! ruf' ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegen blicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Gure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jest nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius.

Da dir so sehr daran gelegen ist, daß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die ganze Sache übergehen, als dir sagen, daß zeither wenig gethan wird.

Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Araft ist so schwach, Ales schwimmt und schwantt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Auchen werden.

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal prostituirt, das mich um so mehr verdrießt, weil ich vor

einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir genügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, fie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich ber Bersuchung, und verspreche mir heilig: morgen willst bu ein= mal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieber eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder fie hat des Abends gesagt: Sie kommen boch morgen? — Wer könnte ba wegbleiben? Ober sie giebt mir einen Auftrag, und ich finde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; ober ber Tag ist gar zu schön, ich gebe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ift's nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — Ich bin zu nahe in der Atmosphäre — Zuck! so bin ich bort. Meine Großmutter hatte ein Marchen vom Magneten= berg: bie Schiffe, bie zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Rägel flogen dem Berge zu, und die armen Clenden scheiterten zwischen ben über einander fturzenden Brettern.

Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Vollkommenheiten zu sehen. — Besitz!
— Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sehn muß. Slücklicher Weise war ich nicht

beim Empfange! Das hätte mir das Herz zerriffen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzig= mal gefüßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respects willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl und ich vermuthe, das ist Lottens Wert mehr, als seiner eigenen Em= pfindung; denn darin sind die Weiber sein, und haben Recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indeß kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alle andere.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anshänglichkeit an Lotten, meine wahre Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eisersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sehn; wenigstens würd' ich an seinem Plate nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem seh nun wie ihm wolle! meine Frende, bei Lotten zu sehn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Berblendung? — Was braucht's Ramen! Erzählt die Sache an sich. — Ich wußte alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so sern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu bez gehren — und jetzt macht der Fraze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spott über mein Clend und spotte derer doppelt und dreisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders sehn könnte. Schafft mir diese Strohmänner vom Halse! — Ich lause in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitt im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch, und sange viel Possen, diel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich braus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

Am 8. August.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf bich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Erzgebung in unvermeidliche Schickfale fordern. Ich bachte wahrlich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung seyn könntest. Und im Grunde hast du Recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Ober gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannichfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und Stumpfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einräume und mich doch zwischen dem Entweder Ober durchzustehlen suche.

Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Sut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen; im andern Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Aräfte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählig abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Eude machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnisse antsworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel seste? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumsbeißen. Senug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muthes, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

Abends.

Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachläffiget, fiel mir heut wieder in die Hände, und ich bin erstaunt, wie ich so

wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen, und doch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

Am 10. August.

Ich könnte bas beste, glücklichste Leben sühren, wenn ich nicht ein Thor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergezen, als die sind, in denen ich mich setzt besinde. Ach, so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu seyn; von dem Alten geliedt zu werden, wie ein Sohn; von den Kleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört; der mich mit herz-licher Freundschaft umfaßt; dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt din! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlichers erfunden worden, als dieses Vershältniß, und doch kommen mir oft darüber die Thränen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbefohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie in der Sorge für ihre Wirthschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verzlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pflücke Blumen am Wege, nige sie sehr sorgfältig in einen Strauß, und — werse sie in den vorübersließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Außekommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

Am 12. August.

Gewiß, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe geftern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; benn mich wandelte bie Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich bir auch jest schreibe: und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir feine Bistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sagte ich, zu meiner Meinetwegen, fagte er, wenn bu bir bie Mühe nehmen willst, fie zu laden; bei mir hängen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Zeuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wiffen. - 3ch hielt mich, erzählte er, wohl ein Vierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein Paar Terzerolen ungeladen, und ichlief ruhig. Einmal an einem regnichten Rachmittage, ba ich mußig fige, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir konnten überfallen werden, wir könnten die Terzerolen nöthig haben, und könnten — du weißt ja, wie bas ift. — Ich gab fie bem Bebienten, fie zu pugen und au laben; und ber bahlt mit ben Mädchen, will fie erschrecken, und Bott weiß wie, bas Gewehr geht los, da ber Labstock noch brin ftedt, und ichieft ben Labstod einem Madchen zur Maus herein an ber rechten Hand, und zerschlägt ihr ben Daumen. Da hatte ich das Lamentiren, und die Cur zu bezahlen oben brein, und seit der Zeit laff' ich alles Gewehr ungelaben. Lieber Schat, was ift Borficht? Die Gefahr läßt fich nicht auslernen! 3mar — Nun weißt bu, baß ich ben Menschen fehr lieb habe bis auf feine 3 mar; denn versteht sich's nicht von selbst, daß jeder allgemeine Sat Ausnahmen leidet? Aber jo rechtfertig ift der Mensch! wenn er glaubt, etwas Nebereiltes, Allgemeines, Halbwahres gesagt zu haben, so hört er bir nicht auf zu limitiren, zu modificiren und ab und zu zu thun, bis zulett gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biefem Anlaß kam er sehr tief in Text; ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Geberde bruckte ich mir die Mündung der Piftole übers rechte Aug' an die Stirn. Pfui! sagte Albert, indem er mir die Vistole herabzog, was foll bas? — Sie ift nicht gelaben, sagte ich. — Und auch so, was foll's? versette er ungebulbig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie

ein Mensch so thöricht sehn kann, sich zu erschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reben, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist klug, das ist gut, das ist bös! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? wist ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen seyn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewisse Handlungen lasterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zuckte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub außzgeht, verdient er Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Jorne sein unztreues Weib und ihren nichtswürdigen Versührer aufopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unzaushaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strase zurück.

Das ist ganz was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, ben seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert, und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisaer, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich din mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maße begreisen lernen, wie man alle außerordentliche Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglichsscheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige außessiehen mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem

jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrufen zu hören: der Mensch ist trunken, der ist närrisch! Schämt euch, ihr Nüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jest die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qual-volles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; benn fein Argument bringt mich so aus der Faffung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruche angezogen kommt, wenn ich aus ganzem Herzen Doch faßte ich mich, weil ich's schon oft gehört, und mich öfter barüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaf= tigkeit: Du nennst bas Schwäche! Ich bitte bich, laß bich vom Anscheine nicht verführen. Gin Bolt, bas unter bem unerträglichen Jod eines Thrannen feufzt, barfft bu bas fowach heißen, wenn es enblich aufgahrt, und feine Retten zerreißt? Gin Menich, der über bem Schrecken, daß Feuer fein Haus ergriffen hat, alle Rrafte gespannt fühlt, und mit Leichtigkeit Laften wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen kann; einer, ber in ber Buth ber Beleibigung es mit sechsen aufnimmt, und fie überwältigt, find bie schwach zu nennen? Und, mein Guter, wenn Anftrengung Stärke ift, warum foll bie Neberspannung bas Gegentheil seyn? — Albert sah mich an, und fagte: Rimm mir's nicht übel, die Beispiele, die bu ba giebft, scheinen hierher gar nicht zu gehören. — Es mag fenn, sagte ich; man hat mir schon öfters vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Rabotage granze. Laßt uns benn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen konnen, wie bem Menschen zu Muthe fenn mag, ber fich entschließt, die fonft angenehme Bürde bes Lebens abzuwerfen. Denn nur in fo fern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reben.

Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Gränzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann? es mag nun moralisch oder körper-lich sehn: und ich sinde es eben so wunderbar zu sagen, der Mensch

ist feige, ber sich bas Leben nimmt, als es ungehörig wäre, ben einen Feigen zu nennen, ber an einem bösartigen Fieber stirbt.

Parador! sehr parador! rief Albert aus. — Nicht so sehr, als du denkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzustellen fähig ist.

Nun, mein Lieber, laß uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen, dis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet.

Vergebens, daß der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand des Unglücklichen übersieht, vergebens daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Sesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Seringste einflößen kann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Madchen, das man vor weniger Zeit im Waffer tobt gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. — Ein gutes junges Geschöpf, bas in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit herangewachsen war, bas weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Put mit ihres Bleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit bes herzlichsten Antheils manche Stunde über den Anlaß eines Gezänkes, einer üblen Nachrebe mit einer Nachbarin zu verplaubern — Deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfniffe, die burch die Schmeicheleien der Manner vermehrt werden; ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmachaft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl fie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich vergißt, nichts hört. nichts fieht, nichts fühlt, als ihn, ben Ginzigen, fich nur fehnt nach ihm, dem Einzigen. Durch bie leeren Bergnügungen einer unbeständigen Eitelkeit nicht verborben, zieht ihr Berlangen gerabe nach bem 3med; fie will die Seinige werben, fie will in ewiger Verbindung all das Glück antreffen, das ihr mangelt, die Bereinigung

aller Freuden genießen, nach denen sie fich fehnte. Wiederholtes Bersprechen, bas ihr die Gewißheit aller Hoffnungen verfiegelt, fühne Liebkofungen, die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ibre Seele; fie schwebt in einem dumpfen Bewußtseyn, in einem Vorgefühl aller Freuden, fie ift bis auf ben höchsten Grad gespannt, sie streckt endlich ihre Arme aus, all' ihre Wünsche zu umfassen und ihr Geliebter verläßt fie — Erstarrt, ohne Sinne, steht fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfterniß um fie her, keine Aussicht, tein Troft, keine Ahnung! benn ber hat sie verlassen, in bem sie allein ihr Daseyn fühlte. Sie fieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr ben Berluft ersetzen könnten, fie fühlt sich allein, verlassen von der Welt — und blind, in die Enge gepreßt von der entsetlichen Noth ihres Herzens, stürzt fie fich hin= unter, um in einem rings umfangenden Tobe alle ihre Qualen zu ersticken. — Sieh, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen! und sag', ift das nicht der Fall ber Krankheit? Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Arafte, und ber Mensch muß fterben.

Wehe dem! der zusehen und sagen könnte: die Thörin! Hätte sie gewartet, hätte die Zeit wirken lassen, die Verzweislung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorzgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieder! Hätte er gewartet, dis seine Kräfte sich erholt, seine Säste sich gebessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten, alles wäre gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, bem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hätte nur von einem einsfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt seh, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sehn möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das dischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. O mir war das Herz so voll, — und wir gingen aus einsander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. August.

Es ift boch gewiß, daß in der Welt ben Menschen nichts nothwendig macht, als die Liebe. 3ch fühl's an Lotten, daß fie mich ungern verlore, und die Rinder haben keinen andern Begriff, als dak ich immer morgen wieder kommen würde. Heute war ich binaus gegangen, Lottens Clavier zu stimmen; ich konnte aber nicht bazu kommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Marchen, und Lotte fagte felbst, ich follte ihnen ben Willen thun. Ich schnitt ihnen bas Abendbrob, bas fie nun fast so gern von mir als von Lotten an= nehmen, und erzählte ihnen bas Hauptstücken von der Prinzeffin, die von Händen bedient wird. Ich lerne viel babei, das versichre ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fie für Einbrücke macht. Weil ich manchmal einen Incidenzpunkt erfinden muß, den ich beim zweitenmal vergesse, sagen sie gleich, bas vorigemal wär' es anders gewesen, so daß ich mich jest übe, fie unveränderlich in einem fingenden Sylbenfall an einem Schnürchen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veränderte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn fie poetisch noch so beffer ge= worden ware, nothwendig feinem Buche schaben muß. Der erfte Einbruck findet uns willig, und ber Mensch ift gemacht, daß man ihn das Abenteuerlichste überreben tann; das haftet aber auch gleich fo fest, und wehe bem, ber es wieber auskragen und austilgen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas so senn, daß bas, was des Menschen Glück= seligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Ratur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Thal überschaute, und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge vom Fuße bis zum Sipfel mit hohen dichten Bäumen bekleidet, jene Thäler in ihren mannichfaltigen Krümmungen von den liedlichsten Wäldern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den lispelnden Kohren dahin gleitete, und die lieden Wolken abspiegelte, die der sanste

Abendwind am himmel herüber wiegte; wenn ich bann bie Bogel um mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Mückenschwärme im letten rothen Strahle der Sonne muthig tangten, und ihr letter auckender Blid ben fummenden Rafer aus feinem Grafe befreite; und das Schwirren und Weben um mich her mich auf den Boben aufmerksam machte, und bas Moos, bas meinem harten Felsen feine Rahrung abzwingt, und das Geniste, das ben bürren Sandhügel hinunter wächst, mir das innere, glühende, heilige leben der Ratur eröffnete: wie faßte ich bas alles in mein warmes Berg, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und bie berrlichen Gestalten ber unenblichen Welt bewegten fich allbelebenb in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgründe lagen bor mir, und Wetterbäche stürzten herunter, die Flüsse strömten unter mir, und Wald und Gebirg erklang; und ich sah sie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergründ= lichen Arafte; und nun über ber Erbe und unter bem himmel wimmeln die Seichlechter ber mannichfaltigen Seschöpfe. Alles, alles bevölkert mit taufenbfachen Gestalten; und die Menschen bann fich in Häuslein zusammen fichern, und fich annisten, und herrschen in ihrem Sinne über die weite Welt! Armer Thor, der du alles fo gering achtest, weil bu so klein bist. — Vom unzugänglichen Bebirge über die Einobe, die kein Jug betrat, bis ans Ende bes unbekannten Oceans weht der Geift bes Ewigschaffenden, und freut fich jedes Stanbes, der ihn vernimmt und lebt. — Ach, damals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, ber über mich hinflog, zu dem Ufer bes ungemeffenen Meeres gesehnt, aus dem ichaumenben Becher bes Unenblichen jene ichwellenbe Lebenswonne zu trinken und nur einen Augenblick, in der eingeschränkten Kraft meines Bufens, einen Tropfen der Seligkeit des Wefens zu fühlen, bas alles in fich und burch fich hervorbringt.

Bruber, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurück zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jest umgiebt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Vorhang, weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Kannst du sagen:

Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die ganze Kraft seines Daseyns ausbauert, ach! in den Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an Relsen zer= schmettert wird? Da ist kein Augenblick, ber nicht bich verzehrte, und die Deinigen um dich her, kein Augenblick, ba du nicht ein Berftorer bift, fenn mußt; ber harmlofeste Spaziergang kostet tau= fend armen Würmchen bas Leben, es zerrüttet Gin Fußtritt bie mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampft eine Kleine Welt in ein schmähliches Grab! Ha! nicht die große, seltne Noth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Herz die verzehrende Araft, die in dem AN der Natur verborgen liegt, die nichts gebilbet hat, das nicht feinen Nachbar, nicht fich selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt, Himmel und Erbe und ihre webenden Kräfte um mich her: ich sehe nichts, als ein ewig verschlingenbes, ewig wieder= käuendes Ungeheuer.

## Am 21. August.

Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmre, vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese, und hielte ihre Hand, und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe, und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zukunft entgegen.

## Am 22. August.

Es ist ein Unglück, Wilhelm! meine thätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt, ich kann nicht müßig sehn, und kann doch auch nichts thun. Ich habe keine Vorstellungskraft, kein Gefühl an der Natur, und die Bücher ekeln mich an. Wenn wir uns selbst fehlen, sehlt uns doch alles. Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich, ein Tagelöhner zu sehn, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf den künstigen Tag,

einen Drang, eine Hoffnung zu haben. Oft beneide ich Alberten, ben ich über die Ohren in Acten vergraben sehe, und bilbe mir ein, mir ware wohl, wenn ich an seiner Stelle ware! Schon etlichemal ift mir's so aufgefahren, ich wollte bir schreiben und bem Minister, und um die Stelle bei ber Gefandtichaft anhalten, die, wie du versicherst, mir nicht verjagt werden würde. Ich glaube es felbst. Der Minister liebt mich feit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte wibmen; und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu thun. Hernach wenn ich wieber bran bente, und mir die Fabel vom Pferde einfällt, bas, seiner Freiheit ungebulbig, fich Sattel und Zeug auflegen läßt, und zu Schanden geritten wird; — ich weiß nicht, was ich soll — Und. mein Lieber! ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Beränberung bes Zustandes eine innere, unbehagliche Ungebuld, die mich überall hin verfolgen wird?

Am 28. August.

Es ift wahr, wenn meine Arankheit zu heilen ware, so würden diese Menschen es thun. Heute ist mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Pädchen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine der blafrothen Schleifen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich fie kennen lernte, und um die ich fie feither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez babei, der Neine Wetsteinische Homer, eine Ausgabe, nach ber ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht Sieh, so kommen fie meinen Wünschen zuvor; so zu schleppen. fuchen fie alle die kleinen Gefälligkeiten ber Freundschaft auf, bie tausendmal werther sind, als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Eitelkeit des Gebers erniedrigt. Ich kuffe biefe Schleife tausendmal, und mit jedem Athemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit benen mich jene wenigen, glücklichen, unwieberbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht: die Blüthen des Lebens find nur Erscheinungen! Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter fich zu laffen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif! Und boch find beren noch genug ba; und boch — O mein Bruber! — können wir gereifte Früchte vernachlässigen, verachten, ungenoffen verfaulen laffen?

Goethe, Werthers Leiben.

UNIVERSITY OF OF OXFORD

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf den Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Am 30. August.

Bist du nicht ein Thor? Betrügst du dich nicht Unglücklicher felbst? Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr, als an fie; meiner Ginbilbungstraft erscheint keine an= bere Gestalt, als die ihrige, und alles in der Welt um mich her febe ich nur im Verhältniffe mit ihr. Und bas macht mir benn so manche glückliche Stunde — bis ich mich wieder von ihr losreißen muß. Ach, Wilhelm! wozu mich mein Herz oft brangt! — Wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, drei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an bem himmlischen Ausbruck ihrer Worte geweibet habe, nach und nach alle meine Sinnen aufgespannt werden, mir es dufter vor den Augen wird, ich kaum noch höre, und es mich an die Gurgel faßt, wie ein Meuchelmörder, bann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht, und ihre Verwirrung nur vermehrt — Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! Und, — wenn nicht manch= mal die Wehmuth das Nebergewicht nimmt, und Lotte mir den elenden Troft erlaubt, auf ihrer Hand meine Beklemmung auszu= weinen, - fo muß ich fort, muß hinaus! und schweife bann weit im Felb' umher; einen jähen Berg zu klettern, ift bann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten. burch die Heden, die mich verlegen, durch die Dornen, die mich zer= reißen! Da wird mir's etwas besser! Etwas! Und wenn ich por Mübigkeit und Durft manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wenn der hohe Vollmond über mir steht, im einsamen Walbe auf einen krummgewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen. und dann in einer ermattenden Ruhe in dem Dämmerschein hin= schlummre! O Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, bas härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Abieu! Ich sehe dieses Elendes kein Ende als bas Grab.

### Am 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

### Am 10. September.

4\*

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder sehn! O daß ich nicht an deinen Hals sliegen, dir mit tausend Thränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sitz und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenausgang sind die Pferde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorhaben nicht zu verzathen. Und Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu seyn. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Kastanienbäumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum letztenmale über dem lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben dem herrelichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätzchen entdeckten! das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbäumen die weite Aussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, denk' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bosket die Allee immer düsterer wird, bis zulest alles sich in ein geschlossenes Plätchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplatz bas noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, füßen Gebanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich fie die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit feinem Schauer faßte ich ihre Hand, und küßte fie. Wir waren eben herausgetreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging: wir rebeten mancherlei, und tamen unvermerkt dem duftern Cabi= nette näher. Lotte trat hinein, und setzte fich, Albert neben fie, ich auch; boch meine Unruhe ließ mich nicht lange figen; ich stand anf, trat vor fie, ging auf und ab, feste mich wieber: es war ein angst= licher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondeslichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dammerung einschloß. Wir waren ftill, und fie fing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mon= benlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Berstorbenen begegnete, daß nicht bas Gefühl von Tob, von Zutunft über mich tame. Wir werben fenn! fuhr fie mit ber Stimme des herrlichsten Gefühls fort; aber, Werther, sollen wir uns wieder finden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wieder sehen! hier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilshelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, suhr sie fort, ob sie sühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? O! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen Himmel sehe, und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu sehn. Mit welcher Empsinzbung ruse ich aus: Verzeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles, was ich kann; sind sie doch gesteidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das

alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige! du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Thränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. —

Sie sagte das! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was fie sagte! Wie kann der kalte tobte Buchstabe biefe himmlische Blüthe bes Beiftes barftellen! Albert fiel ihr fanft in die Rede: Es greift Sie zu ftart an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hangt fehr nach diesen Ibeen, aber ich bitte Sie — O Albert, sagte fie, ich weiß, bu ver= giffest nicht die Abende, da wir zusammen sagen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war, und wir die Aleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und tamst fo felten bazu, etwas zu lefen — War ber Umgang biefer herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schöne, sanfte, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit benen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen, Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinwarf, ihre Hand nahm und mit taufend Thränen nette, Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir und ber Geift beiner Mutter! — Wenn Sie fie getannt hatten, fagte fie, indem fie mir die Sand brudte, - fie mar werth von Ihnen gekannt zu feyn! — Ich glaubte zu vergehen. Rie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausge prochen worben — und sie fuhr fort: Und diese Frau mußte in der Blüthe ihrer Jahre bahin, ba ihr jüngster Sohn nicht fech's Monate alt war! Ihre Krankheit dauerte nicht lange; fie war ruhig hingegeben, nur ihre Kinder thaten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es gegen bas Ende ging, und fie zu mir fagte: Bringe mir fie herauf, und wie ich fie herein führte, die Kleinen, die nicht wußten, und bie Aeltesten, die ohne Sinne waren, wie fie ums Bette ftanden, und wie fie die Hande aufhob, und über fie betete, und fie tugte nach einander und fie wegschickte, und zu mir fagte: Sey ihre Mutter! Ich gab ihr die Hand drauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte fie, das Herz einer Mutter, und das Aug' einer Mutter. Ich habe oft an beinen bankbaren Thränen gesehen, daß bu fühlst, was das fen. habe es für beine Beschwifter, und für beinen Bater bie Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trösten. fragte nach ihm; er war ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rummer zu verbergen, ben er fühlte; ber Mann war gang zerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen, und fragte, und sorderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glücklich sehn, zussammen glücklich sehn würden — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie, und ries: Wir sind es! wir werden es sehn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin seyn! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen!

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sissen, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sester. Wir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' wohl, Albert! Wir sehn uns wieder — Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. — Ich sühlte das Morgen! Uch, sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse hervor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schimmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

# Bweites Buch.

Am 20. October 1771.

Sestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? das macht mich zu sachen, wie das Wort in meine Feder kommt. O ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Araft und Talent vor mir in behagzlicher Selbstgefälligkeit herum schwadronieren, verzweiste ich an meiner Araft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit?

Gebuld! Gebulb! es wird beffer werben. Denn ich fage bir, Lieber, du haft Recht. Seit ich unter dem Volke alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was fie thun, und wie fie's treiben, stehe ich viel beffer mit mir felbst. Gewiß, weil wir doch einmal fo gemacht find, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, fo liegt Glück ober Elend in ben Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und ba ist nichts gefährlicher als bie Ginsamkeit. Unsere Einbildungstraft, durch ihre Naturgedrungen fich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, jeber andere vollkommener ift. Und bas geht ganz natürlich zu. Wir fühlen fo oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu befigen, bem wir benn auch alles bazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse ibealische Behaglichkeit bazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer felbft.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligsteit nur gerade fortarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist doch ein wahres Gestühl seiner selbst, wenn man andern gleich ober gar vorläuft.

#### Um 26. November 1771.

Ich fange an, mich in so fern ganz leiblich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug giebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C. . sennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung sür Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen dissen.

### Am 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Verdruß, ich habe es voraus=
gesehen. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann;
Schritt vor Schritt, und umständlich wie eine Base; ein Mensch,
der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu
Tanke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht,
so steht es; da ist er im Stande, mir einen Aufsatz zurück zu geben
und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet
immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des
Teusels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf außenbleiben,
und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein
Todseind; wenn man seine Perioden nicht nach der hergebrachten
Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein
Leiden, mit so einem Menschen zu thun zu haben.

Das Vertrauen des Grafen von C.. ist noch das einzige, was mich schadlos hält. Er sagte mir letthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gessandten seh. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl ben Vorzug, den mir ber Graf vor ihm giebt, und das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenbeit, Nebels gegen mich vom Grafen zu reben: ich halte, wie natür= lich, Wiberpart, und baburch wird bie Sache nur schlimmer. Geftern gar brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint: Zu so Welt= geschäften set ber Graf ganz gut, er habe viele Leichtigkeit zu ar= beiten, und führe eine gute Feber; boch an gründlicher Gelehrsam= keit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: Fühlst du den Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirkung; ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm Stand, und focht mit ziemlicher Heftigkeit. Ich fagte, ber Graf fet ein Mann, vor bem man Achtung haben musse, wegen seines Charakters sowohl, als wegen seiner Kenntniffe. Ich habe, sagt' ich, niemand gekannt, bem es so geglückt mare, seinen Beift zu erweitern, ihn über unzählige Begenstände zu verbreiten, und doch diese Thätigkeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das waren bem Gehirne spanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und daran seyd ihr alle Schuld, die ihr mich in das Joch gesschwatzt, und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln segt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkausen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmies det din.

Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Volke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckhen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann

von ihrem Abel und ihrem Lande unterhält, so, daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Närrin, die sich auf das bischen Abel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarsschaft eine Amtschreibers Tochter. — Sieh, ich kann das Menschensgeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar merke ich täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach, ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Was mich am meisten nedt, find die fatalen burgerlichen Berhältnisse. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nöthig der Unterschied der Stände ift, wie viel Vortheile er mir selbst verschafft: nur foll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf bem Spaziergange ein Fräulein von B . . . . tennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, das sehr viel Natur mitten in dem steifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unferem Gespräche, und da wir schieben, bat ich fie um Erlaubnif, fie bei fich sehen zu bürfen. Sie geftattete mir bas mit so vieler Freimuthig= keit, daß ich ben schicklichen Augenblick kaum erwarten konnte zu ihr zu gehen. Sie ist nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Haufe. Die Physiognomie ber Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich fo ziem= lich weg, was mir das Fräulein hernach selbst gestand, daß die liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Vermögen, keinen Geist, und keine Stütze hat als die Reihe ihrer Vorfahren, keinen Schirm als ben Stand, in ben fie fich verpallisabiret, und fein Ergegen, als von ihrem Stodwert herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen seyn, und ihr Leben weggegaufelt, erst mit ihrem Eigenfinne manchen armen Jungen gequalt, und in reiferen Jahren fich unter ben Gehorfam eines alten Officiers geduckt haben, der gegen diefen Preis und einen leiblichen Unterhalt das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte, und starb. Run sieht sie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehn, wäre ihre Richte nicht so liebenswürdig.

# Den 8. Januar 1772.

Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dünkt mich, der die andern übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Pläne anzuspannen.

# Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter gestüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Neste D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte Ihnen zu schreiben; und jetzt in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig! so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zersstreuung! wie ausgetrocknet meine Sinne werden; nicht einen Augensblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und

Gäulchen vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werbe gespielt wie eine Marionette, und sasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaudre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warum ich schlasen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, fehlt; der Reiz, der mich in tiefen Rächten munter erhielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlase weckte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen
gleichen kann. Ei! werden sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit din
ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sehn kann, habe viel Witz,
und die Frauenzimmer sagen: es wüßte niemand so sein zu loben,
als ich (und zu lügen, sehen Sie hinzu; denn ohne das geht es
nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fräulein B... reden.
Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervor blickt.
Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens
befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantasiren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glückseligkeit, ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen,
muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt
Sie. —

O säß' ich zu Ihren Füßen in dem lieben vertraulichen Zimmerschen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wolle ich sie mit einem schauerlichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über der schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käsig sperren — Abieu! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen bas abscheulichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang' ich hier bin, ist mir noch kein schoner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert, und fröstelt, und thaut, ha! denk' ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf, und verspricht einen seinen Tag, erwehr' ich mir niemals auszurusen: da haben sie doch wieder ein himmlisches Sut, warum sie einander bringen können. Es ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Sesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüthen.

Am 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gefandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ift ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann ihm zu widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art zu machen, bas ihm benn, wie natürlich, niemals recht ift. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar fanften Berweis. aber es war boch ein Berweis, und ich ftand im Begriffe meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief\* von ihm erhielt, einen Brief, bor dem ich niedergekniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlich= feit zurecht weiset, wie er meine überspannten Ibeen von Wirksam= teit, von Ginfluß auf anbere, von Durchdringen in Geschäften als jugenblichen guten Muth zwar eber, fie nicht auszurotten, nur zu milbern und dahin zu leiten sucht, wo fie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun konnen. Auch bin ich auf acht Tage

<sup>\*</sup> Man hat aus Chrfurcht für diesen trefflichen Herrn gedachten Brief, und einen andern, dessen weiter hinten erwähnt wird, dieser Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit durch den wärmsten Dank bes Publikums entschuldigen zu können.

gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

Am 20. Februar.

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten Tage, die er mir abzieht!

Ich danke dir, Albert, daß du mich betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sehn würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun sehd ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich din ja auch dei euch, bin dir undeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Plaz darin, und will und muß ihn behalten. O ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb' wohl, Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

Den 15. Merz.

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen! Teufel! er ist nicht zu ersehen, und ihr sehd doch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das auszeichnen würde.

Der Graf von C... liebt mich, distinguirt mich, das ist bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammen kommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, daß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut. Ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehen wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm,

mit dem Obersten B.., der bazu kommt, und so rückt die Stunde ber Gesellschaft heran. Ich benke, Gott weiß, an nichts. Da tritt berein die übergnädige Dame von S.. mit ihrem Herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten hochabelichen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist. wollte ich mich eben empfehlen, und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei ware, als meine Fräulein B... herein trat. Da mir das Herz immer ein bischen aufgeht, wenn ich fie sehe, blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerkt erft nach einiger Zeit, daß fie mit weniger Offenheit, als fonst, mit einiger Verlegenheit mit mir rebete. fiel mir auf. Ist fie auch wie alle bas Volk! bachte ich, und war angestochen, und wollte gehen; und boch blieb ich, weil ich sie gerne entschuldigt hatte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und — was du willst. Unterdessen füllt fich die Gesell= icaft. Der Baron F.. mit der ganzen Garderobe von den Arönungszeiten Franz des ersten her, der Hofrath R. hier aber in qualitate herr von R . . genannt, mit seiner tauben Frau 2c., den übel four= nirten 3.. nicht zu vergessen, ber bie Lücken seiner altfrankischen Garberobe mit neumobischen Lappen ausflickt: bas kommt zu Hauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle fehr lakonisch find. Ich bachte — und gab nur auf meine B.. Acht. Ich merkte nicht, daß die Weiber am Ende bes Saales fich in die Ohren flüsterten, daß es auf die Männer circulirte, daß Frau von G.. mit dem Grafen redete (das alles hat mir Fräulein B.. nachher erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Fenster nahm. Sie wissen, sagte er, unsere wunderbaren Berhält= nisse; die Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, Sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles - Ihro Excellenz, fiel ich ein, ich bitte tausenb= mal um Verzeihung; ich hätte eher bran benken sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir diese Inconsequenz; ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein böfer Genius hat mich zurück gehalten, feste ich lächelnb hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf bruckte meine Hande mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sachte aus ber vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Cabriolet, und fuhr nach M.. bort vom Hügel bie Sonne untergehen zu sehen, und dabei in meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie

Ulyf von dem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststude; die würselten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teufel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Luft kam. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum — Da sing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre daß meine Neider nun triumphiren, und sagen: da sähe man's, wo es mit den Nebermüthigen hinausginge, die sich ihres dißchen Kopfs überhöben, und glaubten sich darum über alle Verhältnisse hinaussezen zu dürsen, und was des Hundegeschwäßes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren; denn man rede von Selbstständigkeit was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vortheil über ihn haben; wenn ihr Geschwäße leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen.

Am 16. Merz.

Es hest mich alles. Heute treffe ich Fräulein B.. in der Allee, ich konnte mich nicht enthalten sie anzureden, und ihr, sobald wir etwas entsernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. O Werther, sagte sie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Verwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe um Ihrentwillen von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sah alles voraus, hundertmal saß mir's auf der Junge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S.. und T.. mit ihren Männern eher ausbrechen würden, als in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich wußte, daß der Graf es mit ihnen nicht verderben darf, — und jeso der Lärm! — Wie, Fräulein? sagte ich, und verdarg meinen Schrecken;

benn alles, was Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Abern in diesem Augenblicke. — Was hat es mich schon gekostet! sagte das süße Geschöpf, indem ihr die Thräne in den Augen standen. — Ich war nicht Herr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. Erklären Sie sich, rief ich. Die Thränen liesen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, sing sie an; sie war gegenwärtig, und hat, o mit was sür Augen hat sie das angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen zuhören Sie herabsehen, erniedrigen, und konnte und durfte Sie nur halb vertheidigen.

Jedes Wort, das fie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Berg. Sie fühlte nicht, welche Barmberzigkeit es gewesen ware, mir bas alles zu verschweigen; und nun fügte fie noch bazu, was weiter würde geträtscht werben, was eine Art Menschen barüber triumphiren würde. Wie man fich nunmehr über die Strafe meines Nebermuths und meiner Geringschätzung anderer, die fie mir icon lange vorwerfen, kipeln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit ber Stimme ber mahresten Theilnehmung — ich war zerftört, und bin noch wüthend in mir. Ich wollte, daß fich einer unterstünde mir es vorzuwerfen, daß ich ihm den Degen burch ben Leib stoßen könnte; wenn ich Blut fabe, wurde mir es besser werben. Ach, ich habe hundertmal ein Messer ergriffen, um biesem gedrängten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn fie ichredlich erhipt und aufgejagt find, fich felbst aus Inftinct eine Aber aufbeißen, um fich jum Athem au helfen. Co ift mir's oft; ich mochte mir eine Aber öffnen, bie mir die ewige Freiheit schaffte.

Am 24. Merz.

Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt, und werde sie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlaubniß dazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bringe das meiner Mutter in einem

Säftchen bei; ich kann mir selbst nicht helsen, und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helsen kann. Freilich muß es ihr wehe thun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Seheimenrath und Sesandten ansetzte, so auf einmal Halte zu sehen, und rückwärts mit dem Thierchen in den Stall! Macht nun daraus was ihr wollt, und combinirt die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen; genug, ich gehe; und damit ihr wißt, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst \*\*, der vielen Geschmack an meiner Geselsschaft sindet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen, und den schönen Frühling da zuzubringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sehn, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen dis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen, und mit ihm gehen.

# Zur Nachricht.

Am 19. April.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden, und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede sünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus suhr, als sie nach dem Tode meines Vaters den lieben verstraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzuperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

3ch habe die Wallfahrt nach meiner Beimath mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine Biertelftunde vor der Stadt nach S. . zu fteht, ließ ich halten, ftieg aus, und hieß ben Postillon fortfahren, um zu Fuße jebe Erinnerung gang neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu koften. Da ftand ich nun unter ber Linde, die ehebem, als Anabe, bas Ziel und die Granze meiner Spaziergange gewesen. Wie anders! Damals sehnte ich mich in glucklicher Unwiffenheit hinaus in bie unbekannte Welt, wo ich für mein Berg so viele Rahrung, so vielen Genuß hoffte, meinen ftrebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Jest tomme ich zurud aus der weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel zerftorten Planen! 3ch fah bas Gebirge vor mir liegen, bas fo taufenbmal ber Gegenftand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnt' ich hier figen, und mich hinüber sehnen, mit inniger Seele mich in ben Wälbern, den Thälern verlieren, die fich meinen Augen fo freundlichbammernb barftellten; und wenn ich bann um bestimmte Zeit wieber zurud mußte, mit welchem Wiberwillen verließ ich nicht ben lieben Plat! — Ich tam ber Stadt näher; alle die alten bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zuwider, so auch alle Beränderungen, die man sonst porgenommen hatte. Ich trat zum Thore hinein, und fand mich boch gleich und ganz wieber. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; fo reizend, als es mir war, jo einförmig würde es in der Erzählung werben. Ich hatte beschloffen, auf dem Martte zu wohnen, gleich neben unferem alten Saufe. Im hingehen bemerkte ich, bag die Schulstube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Kindheit zusammengepfercht hatte, in einen Kramlaben verwandelt war. exinnerte mich ber Unruhe, ber Thranen, ber Dumpfheit des Sinnes, ber Herzensangst, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. — Ich that keinen Schritt, ber nicht merkwürdig war. Gin Pilger im heis ligen Lande trifft nicht fo viele Stätten religiöser Erinnerungen an, und seine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung. — Roch eins für tausend. Ich ging den Fluß hinab, bis an einen gewissen Hof; bas war fonft auch mein Weg, und bie Platchen, wo wir Rnaben uns übten, die meiften Sprünge ber flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es versolgte, wie abenteuerlich ich mir die Segenden vorstellte, wo es nun hinslösse, und wie ich da so bald Gränzen meiner Vorstellungstraft fand; und doch mußte das weiter gehen, immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer unsicht= baren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so glücklich waren die herrlichen Altväter! so kindlich ihr Gesühl, ihre Dichtung! Wenn Ulyß von dem ungemeßnen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnißvoll. Was hilft mir's, daß ich jeht mit jedem Schulknaben nachsagen kann, daß sie rund seh? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um drauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen.

Nun bin ich hier auf dem fürftlichen Jagdschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelme, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch Leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes Ach, was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Am 25. Mai,

Ich hatte etwas im Ropfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre: jetzt, da nichts draus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gezlegen. Vornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben; er widerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sehn, wenn ich seinen Grünzben nicht hätte Gehör geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage was du willst, ich kann nicht länger bleiben Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Versstande, aber von ganz gemeinem Verstande; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Roch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Jrre herum. Das Beste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst sühlt in der Kunst und würde noch stärker sühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen, und durch die gewöhnsliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Wanderer, ein Waller auf der Erde! Send ihr denn mehr?

# Am 18. Junius.

Wo ich hin will? Das laß dir im Vertrauen eröffnen. Vierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Vergwerke im \*\*schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

# Am 29. Julius.

Rein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, ber du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sehn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte —

Es geht mir ein Schauber durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib faßt.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden, als mit ihm! Der ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammentressen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsere Empfinzbungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thränen sind getrocknet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

# Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entzgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niederzgeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Anaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich herauß betteln müssen; er hatte das Fieder unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

# Am 21. August.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manch= mal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdämmern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! za, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstensmal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Rein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sehn müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurücklehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

# Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

# Am 4. September.

Ja, es ift so! Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jest erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er seh aus dem Dienste gesagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorse; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzähle. Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich ängstigt und kränkt? warum betrüh' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sey's denn, auch das mag zu meinem Schickal gehören!

Mit einer stillen Traurigkeit, in der ich ein wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er sich und mich auf einz mal wieder erkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte er mir sein Unglück. Könnt' ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Ge-

richt stellen! Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuß und Glück ber Wiebererinnerung, daß bie Leibenschaft zu feiner Hausfrau fich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er zulett nicht ge= wußt habe, was er thue, nicht, wie er fich ausbrückte, wo er mit dem Ropfe hin gesollt? Er habe weber effen, noch trinken, noch schlafen können; es habe ihm an der Rehle gestockt; er habe gethan, was er nicht thun follte; was ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen; er seh als wie von einem bosen Geift verfolgt gewesen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worben fen. Da fie feinen Bitten kein Gehor gegeben, hab' er fich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wiffe nicht, wie ihm geschehen feb, und nehme Gott gum Zeugen, daß seine Absichten gegen fie immer redlich gewesen, und daß er nichts sehnlicher gewünscht, als daß fie ihn heirathen, daß fie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang gerebet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und sich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was fie ihm für kleine Vertraulichkeiten erlaubt, und welche Rabe fie ihm vergonnet. Er brach zwei-, breimal ab, und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, daß er das nicht jage, um fie schlecht zu machen, wie er fich ausbrückte, baß er fie liebe und schäte, wie vorher, daß so etwas nicht über feinen Mund gekommen fen, und daß er es mir nur fage, um mich zu überzeugen, daß er kein gang verkehrter und unfinniger Mensch seh — Und hier, mein Bester, fang' ich mein altes Lieb wieber an, bas ich ewig anstimmen werbe: konnt' ich bir ben Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir steht! Könnt' ich bir alles recht jagen, damit bu fühlteft, wie ich an seinem Schickfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! da du auch mein Schickfal kennst, auch mich kennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Un= glücklichen, was mich besonders zu biesem Unglücklichen hinzieht.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schone Hossmungen giebt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen, und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jeho habe sie wieder einen andern Anecht genommen; auch über den, sage man, seh sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er seh sest entschlossen, das nicht zu erleben.

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt; ja, ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu verzgleichen mich sast nicht getraue.

Am 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

Am 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzu-

legen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Sanz will es doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht —

3ch bente, mit ber Zeit foll mir ber auch lieber werben.

### Am 12. September.

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich kußte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund! sagte sie, und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brod gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

Als sie dem Thierchen den Mund hinhielt, drückte es sich so lieblich in die süßen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fühlen können, die es genoß.

Er soll Sie auch kussen, sagte sie, und reichte den Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Auf, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierde; er sucht Rahrung, und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück.

Er ist mir auch aus dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Herz aus dem Schlase, in den es manche mal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

# Am 15. September.

Man möchte rasend werden, Wilhelm, daß es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gefühl an dem wenigen, was auf Erden noch

einen Werth hat. Du kennst die Nugbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Pfarrer zu St . . . mit Lotten geseffen, die herrlichen Rugbaume! bie mich, Gott weiß, immer mit bem größten Seelen= vergnügen füllten! Wie vertraulich fie den Pfarrhof machten, wie fühl! und wie herrlich die Aeste waren! und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geiftlichen, die fie vor jo vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeister hat uns ben einen Namen oft genannt, ben er von seinem Großvater gehört hatte; so ein braver Mann soll es gewesen seyn, und sein Andenken war mir immer heilig unter ben Bäumen. Ich fage bir, bem Schulmeifter standen die Thränen in ben Augen, da wir gestern bavon rebeten, daß sie abgehauen worben — Abgehauen! Ich möchte toll werden, ich könnte den hund ermorden, der den ersten hieb dran that. Ich, der ich mich vertrauern konnte, wenn jo ein paar Baume in meinem Sofe stanben, und einer bavon fturbe vor Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schat, eins ist boch babei! Was Menschengefühl ift! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Zutrauen spüren, was für eine Wunde fie ihrem Orte gegeben hat. Den fie ift es, die Frau bes neuen Pfarrers (unfer Alter ist auch gestorben), ein hageres frankliches Geschöpf, das sehr Ursache hat, an der Welt keinen Antheil zu nehmen, benn niemand nimmt Antheil an ihr. Gine Rarrin, Die fich abgiebt gelehrt zu fenn, fich in die Untersuchung bes Kanons melirt, gar viel an ber neumobischen, moralisch = kritischen Refor= mation des Christenthumes arbeitet, und über Lavaters Schwärmereien die Achseln zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat, und beswegen auf Gottes Erbboben teine Freude. So einer Creatur war es auch allein möglich, meine Rußbäume abzuhauen. bu, ich tomme nicht zu mir! Stelle bir vor, die abfallenden Blätter machen ihr ben Hof unrein und bumpfig, die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, so werfen die Anaben mit Steinen barnach und bas fällt ihr auf die Nerven, bas stört fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennikot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sah, sagte ich: Warum habt ihr es gelitten? — Wenn der Schulze will, hier zu Lande, fagten fie, was tann man machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frau Grillen, die ihm

ohnedieß die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da erfuhr es die Kammer, und sagte: hier herein! denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Bäume standen, und verkaufte sie an den Meistbietenden. Sie liegen! O wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande!

#### Am 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so bezglückt zu sehn scheint, als er — hoffte, als ich — zu sehn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dünkt deutlich genug.

### Am 12. October.

Offian bat in meinem Bergen ben homer verbrangt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt! In wandern über die Haibe, umfauft vom Sturmwinde, ber in dampfenden Rebeln die Geister ber Bäter im bammernden Lichte des Mondes binflihrt. Ru hören vom Gebirge her, im Gebrulle des Walbstroms, halb verwehtes Aechzen ber Geister aus ihren Höhlen, und bie Wehklagen bes zu Tobe fich jammernben Madchens, um die vier moosbebeckten. grasbewachsenen Steine bes Ebelgefallenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn bann finde, den wandelnden grauen Barben, der auf der weiten Saibe die Fußstapfen seiner Bater sucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abends hinblickt, ber fich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten ber Vergangenheit in bes Helben Seele lebendig werben, da noch der freundliche Strahl den Gefahren der Tapferen leuchtete, und der Mond ihr befranztes, flegrudfehrendes Schiff beschien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf seiner Stirne lese, ben letten, verlagnen Herrlichen in aller Ermattung bem Grabe zuwanken sehe, wie er immer neue, schmerzlich glühende Freuden in der fraftlofen Gegen= wart ber Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt, und nach ber

kalten Erde dem hohen, wehenden Grase niedersieht, und ausruft: Der Wanderer wird kommen, kommen, der mich kannte in meiner Schönheit, und fragen: Wo ist der Sänger, Fingals tresslicher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. — D Freund! ich möchte gleich einem edlen Wassenträger das Schwert ziehn, meinen Fürsten von der zückenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien, und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden.

#### Am 19 October.

Ach diese Lücke! diese entsetliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur Einmal, nur Einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt seyn.

### Am 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewisser, baß an dem Dasem eines Geschöpfes wenig gelegen ift, ganz wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein ins Neben= zimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und bann nahm ich eine Feber zu schreiben. Ich hörte fie leise reben; fie er= zählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigkeiten: Wie diese heirathet, wie jene krank, sehr krank ist; fie hat einen trocknen Husten, die Anochen stehen ihr zum Gesicht heraus, und kriegt Ohnmachten; ich gebe keinen Kreuzer für ihr Leben, fagte die eine. Der R. N. ift auch so übel bran, sagte Lotte. Er ift geschwollen, sagte die andere. — Und meine lebhafte Einbildungstraft versetze mich ans Bett bieser Armen; ich fah fie, mit welchem Widerwillen fie bem Leben ben Rücken wandten, wie fie - Wilhelm! und meine Weibchen rebeten davon, wie man eben davon redet — daß ein Fremder stirbt. Und wenn ich mich umsehe, und sehe bas Zimmer an, und rings um mich herum Lottens Kleiber und Alberts Scripturen, und biese Meubeln, denen ich nun fo befreundet bin, fogar biefem Dintenfasse, und denke: Siehe, was du nun diesem Hause bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren bich! bu machft oft ihre Freude, und beinem Herzen scheint es, als wenn es ohne fie nicht feyn konnte; und boch

— wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Areise schiedest? würs ben sie, wie lange würden sie die Lücke fühlen, die dein Verlust in ihr Schicksal reißt? wie lange? — O so vergänglich ist der Mensch, daß er auch da, wo er seines Daseyns eigentliche Gewißheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieden, daß er auch da verlöschen, verschwinden muß, und das so bald!

### Am 27. October.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen, und das Gehirn einsstoßen, daß man einander so wenig seyn kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligsteit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.

### Am 27. October Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

# Am 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu dürfen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — und ich?

# Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja, manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und din elend. O daß ich launisch sehn könnte, könnte die Schu d aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschagene Unternehmung

schieben, so würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! ich fühle zu wahr, daß an mir allein alle Schulb liegt, — nicht Schulb! Genug, baß in mir bie Quelle alles Elendes verborgen ift, wie ehemals die Quelle aller Seligkeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ehemals in aller Fülle ber Empfindung herumschwebte, bem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfaffen? Und dieß Berg ift jest tobt, aus ihm fliegen teine Entzudungen mehr, meine Augen find troden, und meine Sinne, bie nicht mehr von erquickenben Thranen gelabt werben, ziehen angstlich meine Stirn zusammen. Ich leibe viel, benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Araft, mit der ich Welten um mich schuf; fie ift bahin! — Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Hügel sehe, wie die Morgen= fonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesen= grund bescheint, und ber fanfte Fluß zwischen seinen entblätterten Weiben zu mir herschlängelt, - o! wenn ba biese herrliche Ratur so ftarr vor mir steht, wie ein lactirtes Bilbchen, und alle die Wonne teinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in bas Gehirn pumpen kann, und ber ganze Rerl vor Gottes Angeficht steht wie ein verfiegter Brunn, wie ein verlechzter Eimer. Ich habe mich oft auf ben Boben geworfen, und Gott um Thränen gebeten, wie ein Adersmann um Regen, wenn ber himmel ehern über ihm ift unb um ihn die Erbe verbürftet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, deren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig, als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm!

Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten Lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Autsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

Am 15. Robember.

36 bante bir, Wilhelm, für beinen herzlichen Antheil, für beinen wohlmeinenben Rath, und bitte bich, ruhig zu feyn. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Mübseligkeit noch Kraft genug burchzuseten. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich fühle, baß fie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachteten Erquidung ift. Rur - tann fie benn, muß fie benn bas einem jeben senn? Wenn du die große Welt anfiehft, so fiehst du Taufende, denen fie es nicht war, Taufende, benen fie es nicht sehn wird. gepredigt ober ungepredigt, und muß fie mir es benn seyn? Sagt nicht selbst der Sohn Gottes, daß die um ihn seyn würden, die ihm der Bater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun der Bater für fich behalten will, wie mir mein Herz fagt? — Ich bitte bich, lege bas nicht falsch aus; fieh nicht etwa Spott in biesen unschulbigen Worten; es ist meine ganze Seele, die ich dir vorlege; sonft wollte ich lieber, ich hatte geschwiegen: wie ich benn über alles das, wovon jedermann fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift es anders als Menschenschickfal, sein Maaß auszuleiben, seinen Becher auszutrinken? — Und ward der Relch bem Gott vom Himmel auf seiner Menschen= lippe zu bitter, warum soll ich groß thun, und mich stellen, als schmedte er mir suß? Und warum sollte ich mich schämen, in bem schrecklichen Augenblick, ba mein ganzes Wesen zwischen Seyn und Nichtseyn zittert, da die Vergangenheit wie ein Blit über dem finstern Abgrunde der Zukunft leuchtet, und alles um mich her verfinkt, und mit mir die Welt untergeht — ist es da nicht die Stimme ber ganz in sich gebrängten, sich selbst ermangelnben unb unaufhaltsam hinabstürzenden Creatur, in den inneren Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen: Mein Gott! mein Sott! warum haft bu mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbruckes schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange seyn, da ihm der nicht entging, der die Himmel zusammenrollt, wie ein Tuch?

Am 21. November.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, das mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitzleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Abieu, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir selbst allerlei schwatze, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte herenach selbst über mich lachen.

### Am 22. November.

Ich kann nicht beten: Laß mir fie! und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir fie! denn sie ist eines andern. Ich wirkle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

### Am 24. November.

Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes, das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Antheils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen wersen? warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuslucht zum Clavier, und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorzquollen, und nur der heimliche Wiederhall aus dem reinen Munde

zurücklänge. — Ja, wenn ich dir das so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Nie will ich es wagen, einen Auß euch aufzudrücken, Lippen! auf denen die Geister des Himmels schweben. — Und doch — ich will — Ha! siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Seligeteit — und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen — Sünde?

Am 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als säh' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehn! Ach, sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

Am 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schicksal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde, ich hatte keine Luft zu effen. Alles war obe, ein naßkalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolken zogen das Thal hinein. Bon fern fah ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte, und Kräuter zu suchen schien. Als ich näher zu ihm tam, und er fich auf bas Geräusch, bas ich machte, herumbrehte, sah ich eine intereffante Physiognomie, barin eine stille Trauer ben Hauptzug machte, die aber sonst nichts, als einen geraden guten Sinn ausdrückte; seine schwarzen haare waren mit Nadeln in zwei Rollen geftect, und die übrigen in einen starken Bopf geflochten, ber ihm ben Rücken herunter hing. Da mir feine Rleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er würde es nicht übel nehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam wäre, und daher fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen - und finde keine. - Das ist auch die Jahreszeit nicht, sagte ich lächelnd. — Es giebt so viele Blumen, sagte er, indem er zu mir herunter kam. In meinem Garten find Rosen und Jelängerjelieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Bater gegeben, fie wachsen wie Unfraut; ich suche schon zwei Tage barnach, und kann sie nicht finden. Da haußen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und das Taujendgüldenkraut hat ein schönes Blümchen. Reines tann ich finden. — Ich merkte was Unheimliches, und drum fragte ich burch einen Umweg: Was will Er benn mit ben Blumen? Ein wunderbares zudendes Lächeln verzog sein Geficht. — Wenn Er mich nicht verrathen will, sagte er, indem er den Finger auf den Mund brudte, ich habe meinem Schatz einen Grauß versprochen. Das ist brav, sagte ich. O, sagte er, sie hat viel andere Sachen, sie ist reich. — Und boch hat fie Seinen Strauß lieb, versetzte ich. O! fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. — Wie heißt sie benn? — Wenn mich die Generalftaaten bezahlen wollten, versetzte er, ich war' ein anderer Mensch! Ja, es war einmal eine Zeit, da mir es so wohl war! Jest ift es aus mit mir. Ich bin nun - Ein naffer Blid zum himmel brückte alles aus. Er war alfo glücklich? fragte ich. Ach, ich wollte, ich ware wieder so! sagte er. Da war mir es so wohl, so lustig, so leicht, wie einem Fische im Waffer! — Beinrich, rief eine alte Frau, die den Weg herkam, Heinrich, wo steckst du, wir haben dich überall gesucht, komm zum Effen! Ist das Euer Sohn? fragt' ich, zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! versetzte fie. Gott hat mir ein schweres Rreuz auf= gelegt. Wie lange ift er so? fragte ich. So stille, sagte fie, ist er nun ein halbes Jahr. Gott sey Dank, daß er nur so weit ist; vorher war er ein ganzes Jahr rasend, ba hat er an Ketten im Toll= hause gelegen. Jest thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Er war ein so guter stiller Königen und Kaisern zu schaffen. Mensch, ber mich ernähren half, seine schone Hand schrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hitziges Fieber, baraus in Raserei, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, Herr — Ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage: Was war benn bas für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sen? Der thörichte Mensch! rief sie mit mitleibigem Lächeln, ba meint er bie Zeit, ba er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im ToMhause war, wo er nichts von sich wußte. — Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brückte ihr ein Stück Gelb in die Hand, und verließ fie eilend.

ber Stadt zu gehend, da dir es wohl war, wie einem Fische im Wasser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schickale der Menschen gemacht, daß sie nicht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elender! und auch wie beneide ich deinen Trübsinn, die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken — im Winter — und trauerst, da du keine sindest, und begreifst nicht, warum du keine sinden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekommen din. — Du wähnst, welcher Mensch du seyn würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Seschöps! das den Mangel seiner Glückseligkeit einer irdischen Hinderniß zuschreiben kann. Du sühlst nicht! du sühlst nicht, daß in deinem zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helsen können.

Müsse der trostlos umkommen, der eines Kranken spottet, der nach der entferntesten Quelle reift, die seine Krantheit vermehren, fein Ausleben schmerzhafter machen wird! der fich über das bedrängte Berg erhebt, das, um seine Gewissensbisse los zu werden, und die Leiden seiner Seele abzuthun, eine Pilgrimschaft nach dem heiligen Grabe thut! Jeder Fußtritt, der seine Sohlen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linberungstropfen ber geängsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagereise legt fich das Herz um viele Bedrängnisse leichter nieder. — Und dürft ihr das Wahn nennen, ihr Wortkrämer auf euren Polstern? — Wahn! — O Gott! bu fiehst meine Thränen! Mußtest du, der du den Menschen arm genug erschufft, ihm auch Brüber zugeben, die ihm das bischen Armuth. bas bischen Vertrauen noch raubten, das er auf bich hat, auf dich, du Alliebender! Denn das Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Thränen des Weinstockes, was ift es, als Vertrauen zu dir, baß du in alles, was uns umgiebt, Heil= und Linderungs=Kraft gelegt haft, der wir so stündlich bedürfen? Bater! ben ich nicht kenne! Bater! ber sonst meine ganze Seele füllte, und nun sein Angesicht von mir gewendet hat! rufe mich zu dir! schweige nicht länger! bein Schweigen wird diese bürstende Seele nicht aufhalten. — Und würde ein Mensch, ein Vater zürnen können, dem sein unvermuthet rückehrender Sohn um den Hals fiele und riefe: Ich bin wieder ba, mein Bater! Zürne nicht, daß ich bie Wander=

schaft abbreche, die ich nach beinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Nühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen?

#### Am 1. December.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

#### Am 4. December.

3ch bitte dich — Siehst du, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht länger! Heute saß ich bei ihr — saß, fie spielte auf ihrem Clavier, mannichfaltige Melobien, und all ben Ausbruck! all! all! — Was willst du? — Ihr Schwesterchen putte ihre Puppe auf meinem Anie. Mir tamen die Thranen in die Augen. 3ch neigte mich, und ihr Trauring fiel mir ins Geficht — meine Thränen flossen — Und auf einmal fiel fie in die alte himmelfüße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gehn ein Trostgefühl und eine Erinnerung des Vergangenen ber Zeiten, ba ich das Lieb gehört, ber buftern Zwischenraume, bes Berbruffes, ber fehlgeschlagenen Hoffnungen, und dann — Ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter dem Zudringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hin gegen sie fahrend, um Bottes willen, hören Sie auf! Sie hielt, und sah mich starr an. Werther, fagte fie mit einem Lächeln, bas mir burch bie Seele ging, Werther, Sie find sehr krank, Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riß mich von ihr weg, und - Gott! bu fiehft mein Elend, und wirst es enden.

Um 6. December.

Wie mich die Sestalt verfolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehtraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nöthigsten braucht? Und wenn er in Freude sich ausschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da ausgehalten, eben da zu dem stumpsen, kalten Bewußtsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

### Der gerausgeber an den Leser.

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von den letzten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte, die Folge seiner hinterlaßnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sehn lassen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sehn konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon dis auf wenige Kleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgesundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Wurzel geschlagen, sich sester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche Hitze und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widzigsten Wirkungen hervor, und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher empor strebte, als er mit allen Nebeln disher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharssinn auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglück-

licher, und immer ungerechter, je unglücklicher er ward. Wenigstens fagen dieß Alberts Freunde; fie behaupten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Glückes theilhaftig geworden, und sein Betragen, sich bieses Glück auch auf die Zukunft zu erhalten, nicht habe beurtheilen können, er, ber gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Bermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, sagen fie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert, er war noch immer derselbige, den Werther so vom Anfang her kannte, so sehr schätzte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf fie, und wünschte fich auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wiffen. War es ihm baber zu verbenten, wenn er auch jeden Schein bes Berbachtes abzuwenden wünschte, wenn er in dem Augenblicke mit niemand diesen köstlichen Besitz auch auf die unschuldigfte Weise zu theilen Lust hatte? Sie gestehen ein, daß Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Haß noch Abneigung gegen seinen Freund, sonbern nur, weil er gefühlt habe, bag bieser von seiner Begenwart gedrückt fen.

Lottens Vater war von einem Nebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen und deckte die ganze Gegend.

Werther ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme sie herein zu begleiten.

Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemüth wirken; ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemüth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte das schöne Verhältniß zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf diesen Segenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähneknirschen, das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Um= gang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigkeit ist's und Gleichgültig= keit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure

köstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schähen? weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie — Ich weiß das, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sehn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich sühl' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entsernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagdhause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es seh drüben in Wahlheim ein Unglück geschehen, es seh ein Bauer erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses hörte, fuhr er mit Heftigkeit auf. Ist's möglich! rief er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augensblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsett' er sich vor dem sonst so geliebten Plaze. Jene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wölbten,

waren entblättert, und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervor.

Als er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewassneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeiführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweislung umhergehend, angetroffen hatte.

Was hast du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, indem er auf den Gefangenen los ging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versetzte endlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gefangenen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mikmuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setzte sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdbause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig, dieß verstimmte ihn einen Augenblick; doch faßte er sich bald wieder, und trug dem Amtmann seurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebshaftigseit, Leidenschaft und Wahrheit alles vordrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig, und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schutz nehme! er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Gesetz aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grund gerichtet werde; auch setzte er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte

Berantwortung aufzuladen, es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behülslich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie sehr ihm diese Worte aufgefallen sehn müssen, sehen wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren fand, und das gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden.

"Du bist nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, daß wir nicht zu retten find."

Was Albert zulet über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharfsinne nicht entging, daß beide Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasehn entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blättchen, das fich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Berhältniß zu Albert ausdrückt, finden wir unter seinen Papieren.

"Was hilft es, daß ich mir's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht seyn."

Weil es ein gelinder Abend war, und das Wetter anfing sich zum Thauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermißte. Albert sing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, daß es möglich sehn möchte, ihn zu entfernen. Ich wünsch' es auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er sort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine öftern Besuche zu versmindern. Die Leute werden ausmerksam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empfunden zu haben; wenizstens seit der Zeit erswähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder lenkte es wo anders hin.

Der vergebliche Versuch, den Werther zur Rettung des Unglückslichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes! er versank nur desto tieser in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er sast außer sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun aufs Leugnen legte, aufsordern könnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, ber Berdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich durch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Ledens ansaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denkart, und einer endlosen Leidenzichaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liedenswürdigen und geliedten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräste stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarzbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Von seiner Verworrenheit, Leibenschaft, von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmüde sind einige hinterlaßne Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen.

### Am 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sehn müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umher getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Surgel zupreßt! Wehe! wehe! und dann schweife ich umher in den furchtbaren nächtlichen Scenen dieser menschenfeindlichen Jahrszeit.

Geftern Abend mußte ich hinaus. Es war plötzlich Thauwetter eingefallen; ich hatte gehört, der Fluß sen übergetreten, alle Bäche geschwollen, und von Wahlheim herunter mein liebes Thal über= schwemmt! Nachts nach Gilfe rannte ich hinaus. Gin fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die wühlenden Fluthen in dem Mondlichte wirbeln zu sehen, über Aeder und Wiesen und Heden und alles, und das weite Thal hinauf und hinab Eine ftürmende See im Saufen bes Windes! Und wenn bann ber Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolke ruhte, und vor mir hinaus die Aluth in fürchterlich=herrlichem Wiederschein rollte und klang: da überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach, mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und athmete hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden ba hinab zu stürmen! bahin zu brausen wie die Wellen! O! — und den Ruß vom Boden zu erheben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hatte ich mein Menschseyn brum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluthen ju faffen! Sa! und wird nicht vielleicht bem Gingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil?

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weibe geruht, auf einem heißen Spaziergange, — bas war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhauß! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube, dacht' ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Chrenzämtern! Ich stand! — ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Nun sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Jäunen stoppelt und ihr Brod an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasenn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

Am 14. December.

"Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir felbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strasbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt?

— Ich will nicht betheuern — Und nun, Träume! O wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittre es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küssen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! din ich strasbar, daß ich auch sest noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rufen? Lotte! Gotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Araft gewonnen. Seit der Rückehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That sehn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichst-ruhigen Entschlossenheit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst blicken aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilshelm ist, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schickfal, ihre Theilnehmung an dem meinigen preßt noch die letzten Thränen aus meinem versengten Gehirne.

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten! das ist alles! Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finster=niß zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verswandt und befreundet, und sein Vorsatz fest und unwiderruflich,

wovon folgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgibt.

Am 20. December.

"Ich danke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufsgesangen hast. Ja, du hast Recht: mir wäre besser, ich ginge. Der Borschlag, den du zu einer Rücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, bessonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hofsen haben. Auch ist es mir sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nöthig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reis ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter sollst du sagen: daß sie sür ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Vergebung bitte wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb' wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über dich! Leb' wohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gefinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich sehn würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth sehen.

An demselben Tage, als Werther den zuletzt eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er Abends zu Lotten, und fand sie allein. Sie beschäftigte sich

einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die fie ihren kleinen Geschwistern zum Chriftgeschenke zurecht gemacht hatte. Er rebete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Ericheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Aepfeln in paradiefische Entzückung sette. Sie sollen, sagte Lotte, indem fie ihre Verlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Sie sollen auch beschert friegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Wachsstödchen und noch was. — "Und was heißen Sie geschickt fenn? rief er aus; wie foll ich fenn? wie kann ich fenn? beste Lotte!" Donnerstag Abend, sagte sie, ist Weihnachtsabend, da kommen die Rinder, mein Bater auch, ba kriegt jedes bas seinige, ba kommen Sie auch — aber nicht eher. — Werther stutte. — Ich bitte Sie, fuhr fie fort, es ist nun einmal so; ich bitte Sie um meiner Ruhe willen; es tann nicht, es tann nicht so bleiben. — Er wendete seine Augen von ihr, und ging in der Stube auf und ab, und murmelte bas: Es kann nicht so bleiben, zwischen ben Zähnen. Lotte, bie ben ichrecklichen Zustand fühlte, worein ihn diese Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. "Rein, Lotte, rief er aus, ich werbe Sie nicht wieber feben!" Warum bas? verfette fie; Werther, Sie können, Sie muffen uns wieber sehen, nur mäßigen Sie sich. D, warum mußten Sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwinglich = haftenden Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfassen, geboren werben! Ich bitte Sie, fuhr fie fort, indem fie ihn bei der Hand nahm, mäßigen Sie fich! Ihr Geift, Ihre Wiffenschaften, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannichfaltige Ergetzungen bar! Senn Sie ein Mann! wenden Sie biese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, das nichts thun kann als Sie bedauern. — Er knirrte mit den Zöhnen, und fah fie bufter an. Sie hielt feine Hand. Nur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther! sagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie sich betrügen, sich mit Willen zu Grunde richten? Warum benn mich, Werther? just mich, das Eigenthum eines andern? just bas? 3ch fürchte, ich fürchte, es ift nur die Unmöglichkeit mich zu befigen, die Ihnen biefen Wunsch so reizend macht. Er zog feine Hand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blick anfah. "Weise! rief er, sehr weise! Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Politisch! febr politisch!" - Es tann sie jeder machen,

versetzte sie darauf. Und sollte denn in der weiten Welt kein Mädchen sehn, das die Wünsche Ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie darnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie sinden; denn schon lange ängstet mich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Geswinnen Sie es über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurück, und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.

"Das könnte man, sagte er mit einem kalten Lachen, drucken Lassen, und allen Hosmeistern empsehlen. Liebe Lotte! Lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruh, es wird alles werden!" — Rur das, Werther, daß Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen-im Jimmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen unbedeutenden Discurs an, der bald aus war, Albert deßgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Austrägen fragte, und als er hörte, sie sehen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht, und zauderte bis Acht, da sich denn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte dis der Tisch gedeckt wurde, und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Compliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Aleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen Eilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, bis er ihn rusen würde.

Montags früh, den ein und zwanzigsten December, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absatzeise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

Es ift beschloffen, Lotte, ich will fterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum lettenmale sehen werde. dieses liesest, meine Beste, bedt schon das kuhle Grab die erstarrten Reste bes Unruhigen, Ungludlichen, ber für die letten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Racht gehabt, und ach! eine wohl= thätige Nacht. Sie ift es, die meinen Entschluß befestigt, bestimmt hat: ich will sterben! Wie ich mich gestern von dir riß, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie fich alles das nach meinem Herzen brängte, und mein hoffnungsloses, freudeloses Da= sehn neben bir in gräßlicher Kälte mich anpactte — ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Aniee. und o Gott! du gewährtest mir das lette Labsal der bittersten Thrä= nen! Tausend Anschläge, tausend Aussichten wütheten durch meine Seele, und zulett ftand er ba, fest, gang, ber lette, einzige Bedanke: ich will sterben! — Ich legte mich nieder, und Morgens, in der Ruhe des Erwachens, steht er noch fest, noch ganz stark in meinem Herzen: ich will sterben! — Es ift nicht Berzweiflung, es ist Gewißheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre Ja, Lotte! warum sollte ich es verschweigen? eins von uns dreien muß hinweg, und das will ich seyn! O meine Befte! in diesem zerriffenen Herzen ift es wüthend herumgeschlichen, oft beinen Mann zu ermorben! — bich! — mich! — So sen es! — Wenn du hinaufsteigst auf ben Berg, an einem schönen Sommer= abende, bann erinnere dich meiner, wie ich so oft bas Thal herauf= kam, und bann blide nach bem Kirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der finkenden Sonne hin und her wiegt — Ich war ruhig, da ich anfing: nun. nun weine ich wie ein Kind, da alles das so lebhaft um mich wird. —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle daher die Kleider auskehren, und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häusen zu wollen.

Die Aleinen ließen ihn nicht lange in Auhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einsbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und küßte sie alle herzlich, und wollte sie verslassen, als ihm der Aleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schone Reujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen sür den Papa, sür Albert und Lotten einen, und auch einen sür hern Werther; die wollten sie am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Gegen Fünf kam er nach Hause, befahl der Magd nach dem Feuer zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bestienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! bu glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. O Lotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetzest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! O wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indeß in einen sonderbaren Zustand gerathen. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Vorübergehn in Alberts Gegenwart gesagt

worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht bleiben sollte.

Sie faß nun allein, teines von ihren Geschwiftern war um fie, fie überließ fich ihren Gebanken, die stille über ihren Berhaltniffen herumschweiften. Sie sah fich nun mit bem Mann auf ewig verbunben, beffen Liebe und Treue fie kannte, dem fie von Herzen gugethan war, beffen Rube, beffen Zuverläsfigkeit recht vom himmel dazu bestimmt zu sehn schien, daß eine wackere Frau das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte; fie fühlte, was er ihr und ihren Rinbern auf immer fenn wurbe. Auf ber anbern Seite war ihr Werther so theuer geworben, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntichaft an hatte fich die Uebereinstimmung ihrer Gemüther so schön gezeigt, ber lange bauernbe Umgang mit ihm, so manche burchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Einbruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was fie Intereffantes fühlte und bachte, war fie gewohnt mit ihm zu theilen, und feine Entfernung brobete in ihr ganges Wesen eine Lucke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werben konnte. D, hatte fie ihn in bem Augenblice jum Bruber umwandeln können! wie glücklich ware fie gewesen! - hatte fie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen dürfen, hatte fie hoffen konnen, auch sein Verhältniß gegen Albert ganz wieber herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn gegönnt hätte.

Ueber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Verlangen seh, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürse; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helsendes Gemüth empfand den Druck einer Schwermuth, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworden, als sie Werthern die Treppe herauf kommen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürfen fast sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verläugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unser beider Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich beide entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer sitzen lassen; dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat ans Clavier und sing eine Menuet an, sie wollte nicht sließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Canapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublade, sing sie an, liegt Ihre Nebersetzung einiger Gesänge Ossians; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Thränen, als er hinein sah. Er setzte sich nieder und las.

<sup>&</sup>quot;Stern der dämmernden Nacht, schön funkelst du im Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Haide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von serne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen serne; das Gesumme der Abendssliegen schwärmt übers Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und bas den dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ofsians Seele!

<sup>&</sup>quot;Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine feuchte Rebelsäule; um ihn sind

seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattlicher Apno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanstklagende Minona! — Wie verändert seyd ihr, meine Freunde, seit den festzlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Haar im
unsteten Winde, der von dem Hügel her stieß. — Düster ward's in
der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft
hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der
weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen
Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, verloren auf dem stürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge. Der Strom heult den Felsen hinab. Keine Hütte schützt mich vor dem Regen, mich Verlaßne auf dem stürmischen Hügel.

"Tritt, o Mond, aus deinen Wolken! erscheinet, Sterne der Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sehn; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich sliehen, verlassen Vater und Bruder! die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Schweig' eine Weile, o Wind! still eine kleine Weile, o Strom! daß meine Stimme klinge durchs Thal, daß mein Wanderer mich höre. Salgar! ich bin's, die ruft! Hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst du zu kommen?

"Sieh, der Mond erscheint, die Fluth glänzt im Thale, die Felsen stehen grau den Hügel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf

der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Antunft. Hier muß ich sigen allein.

"Aber wer find, die dort unten liegen auf der Haide? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Redet, o meine Freunde! Sie antsworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! O mein Bruder, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! O du warst schön an dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Todten! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin seyd ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gedirges soll ich euch sinden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich sise in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, dis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Haide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, sürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme sehn um meine Freunde; sie waren mir beide so lieb!

"Das war dein Gesang, o Minona, Thormans sanst erröthenbe Tochter. Unsere Thränen slossen um Colma, und unsere Seele ward düster.

"Ullin trat auf mit der Harfe, und gab uns Alpins Gesang — Alpins Stimme war freundlich, Ryno's Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch sielen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanst, aber traurig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das

Schwert Ostars — Aber er siel, und sein Bater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thränen, Minona's Augen waren voll Thränen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wie der Mond in Westen, der den Sturm=regen voraus sieht, und sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. — Ich schlug die Harfe mit Ullin zum Gesange des Jammers.

#### Anno.

"Vorbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken theilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Röthlich sließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er besammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin, trefslicher Sänger! warum allein auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestade?

#### Alpin.

"Meine Thränen, Rhno, sind für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Haide! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtseuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Haide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Ariege, wie friedlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun beine Wohnung! finster beine Stätte! mit drei Schritten mess' ich bein Grab, o du! der du ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Häuptern sind bein einziges Gedächt= niß; ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, beutet dem Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars.

Reine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Thränen der Liebe; todt ift, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen roth sind von Thränen? Es ist dein Bater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Rus' in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Kissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Rus. O! wann wird es Worgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! edelster der Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld sehen! nimmer der düstere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls! Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten, künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar.

"Laut ward die Trauer der Helden, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helden, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergezen? sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Rebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumslossenen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, bas bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. — Carmor, du verlorst keinen Sohn, verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere, lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinstere Haide! Waldströme, braust! heult, Stürme im Sipsel der Eichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, du warst schön! schön, wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, süß, wie die athmende Luft! Ariudal, dein Bogen war stark, dein Speer schiell auf dem Felde, dein Blick wie Rebel auf der Welle, dein Schild eine Feuerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Ariege, kam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, der Sohn Odgalls, grollte, denn sein Bruder lag ersichlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths! höre! Daura ist's, die dich ruft!

"Erath, der Verräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder, Arindal! Armin! Ist keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd; seine Pfeile rasselzten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am User, faßte und band ihn an die Eiche; sest umflocht er seine Hüsten, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt' ab den graubesiederten Pseil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Verräthers, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen kloß deines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar stürzte sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom Hügel in die Wellen, er sank, und hob sich nicht wieder. Allein auf dem seebespülten Felsen hört ich die Alagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am User, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Rädchen.

"Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden User, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im finkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdämmernd wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte die dittersten Thränen. Lotte ruhte auf der andern und verdarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schicksal der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entsernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und dat ihn schluchzend, fortzusahren, dat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Tropsen des Himmels! Aber die Zeit meines Welztens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht finden. — "

Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollsten Berzweiflung, faßte ihre

Hände, drückte fie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines ichrecklichen Borhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten fich, fie brudte feine Banbe, brudte fie wider ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmuthigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um fie ber, preßte fie an feine Bruft, und bedte ihre gitternben, ftammelnben Lippen mit wüthen= ben Ruffen. Werther! rief fie mit erftidter Stimme, fich abwendenb, Werther! und drudte mit ichwacher Hand feine Bruft von der ihri= gen; Werther! rief fie mit bem gefaßten Tone bes ebelften Gefühles. Er widerstand nicht, ließ fie aus seinen Armen, und warf fich un= finnig vor fie bin. Sie riß sich auf, und in ängstlicher Verwirrung. bebend amischen Liebe und Zorn, sagte fie: Das ift das lettemal, Werther! Sie sehen mich nicht wieber. Und mit dem vollsten Blicke der Liebe auf den Elenden eilte fie ins Rebenzimmer und schloß hinter fich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute fich nicht fie zu halten. Er lag an ber Erbe, ben Ropf auf bem Canapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu fich felbst rief. Es war bas Mädchen, bas den Tisch beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ba er fich wieber allein fah, ging er zur Thure des Cabinets und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Ein Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; bann rif er fich wea und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewig lebe wohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiedte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Eilse klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naß. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Thal sieht, gefunden, und es ist under greislich, wie er ihn in einer sinstern, seuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf sein Aufen den Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten:

"Zum letztenmale benn, zum letztenmale schlage ich diese Augen auf. Sie sollen, ach! die Sonne nicht mehr sehen; ein trüber, neb=

lichter Tag hält fie bebeckt. So traure benn, Natur! bein Sohn. bein Freund, bein Geliebter naht fich feinem Ende. Lotte! bas ift ein Gefühl ohne gleichen, und boch tommt es bem bammernben Traum am nächsten, zu fich zu fagen: bas ift ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort der lette! Stehe ich nicht da in meiner ganzen Araft, und morgen liege ich ausgestreckt und ichlaff am Boben. Sterben! Was heißt bas? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tobe reben. Ich habe manchen sterben feben; aber so eingeschränkt ift bie Menschheit, daß fie für ihres Daseyns Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jest noch mein, bein! bein, o Geliebte! Und einen Augenblick - getrennt, geschieben vielleicht auf ewig? — Rein, Lotte, nein — Wie kann ich vergeben? wie kannst bu vergehen? Wir sind ja! — Bergehen! — Was heißt bas? Das ift wieber ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Herz. - Tobt, Lotte! eingescharrt ber talten Erbe, fo eng! fo finfter! — Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner hülflosen Jugend; fie starb und ich folgte ihrer Leiche, und stand an bem Grabe, wie sie den Sarg hinunter ließen, und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder herauf schnellten, bann bie erste Schaufel hinunter schollerte, und die angstliche Labe einen dumpfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bebedt war! Ich stürzte neben bas Grab bin - ergriffen. erschüttert, geängstet, zerrissen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah — wie mir geschehen wirb — Sterben! Grab! ich verstehe die Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sehn sollen. D du Engel! znm ersten= male, zum erstenmale ganz ohne Zweisel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Verzeich mir! vergieb mir!

Ach, ich wußte, daß du mich liebtest, wußte es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in sieberhaften Zweiseln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen

konntest? D ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie verssiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf beinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann! Das wäre denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebense balsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten, dis du kommst, und ich sliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sehn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach! und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten! Deine Mutter, dein Chenbild."

Gegen Eilfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sen? Der Bediente sagte: ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf giebt ihm der Herr ein offnes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte die lette Nacht wenig geschlafen; was fie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die fie

weber ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fliekendes Blut war in einer fieberhaften Empörung, taufenberlei Empfindungen gerrütteten das icone Herz. War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das fie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über feine Verwegenheit? war es eine unmuthige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen gang un= befangener freier Unschulb und forglosen Zutrauens an fich selbst? Wie sollte fie ihren Manne entgegen gehen? wie ihm eine Scene bekennen, die fie fo gut gestehen durfte, und die fie fich boch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegen einander geschwiegen und sollte fie bie erste fenn, bie bas Stillschweigen brache, und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entbedung machte? Schon fürchtete fie, die bloße Nachricht von Werthers Besuch werbe ihm einen unangenehmen Ginbrud machen, und nun gar diese unerwartete Ratastrophe! Konnte fie wohl hoffen. baß ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufnehmen würde? und konnte fie wünschen, daß er in ihrer Seele lesen möchte? Und boch wieber, konnte fie fich verstellen gegen ben Mann, bor dem fie immer wie ein trystallhelles Glas offen und frei gestanden, und bem fie teine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen konnen? Eins und das andere machte ihr Sorgen und sette fie in Verlegenheit; und immer kehrten ihre Bedanken wieber zu Werthern, ber für fie verloren war, ben fie nicht laffen konnte, den fie leider! fich felbst überlaffen mußte, und bem, wenn er fie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jest, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sestgesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen singen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimniß daraus gemacht,

baß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Wider-willen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsahes sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte, sie zwar von einer Sekte, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Vild vorsührten; von der andern aber sühlte sie sich auch dadurch gehinzbert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augenblicke quälten.

Albert kam zurück, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Haftigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollsbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmann einen undiegsamen, kleinfinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sey, und sie antwortete mit Nebereilung: Werther sey gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Packete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Sbelmuthes, seiner Liebe und Süte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie fühlte einen heimlichen Zug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun psiegte. Sie sand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie versiel in eine Wehmuth, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Anaben setzte fie in die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen

nach seiner Frau wendete und sagte: Gieb ihm die Pistolen. "Ich laffe ihm gludliche Reise wünschen," sagte er zum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag, fie schwankte aufzustehen, fie wußte nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach ber Wand, zitternb nahm fie bas Gewehr herunter, putte ben Staub ab und zauberte. und hatte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Anaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als der zum Hause hinaus war, machte fie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in bem Zustande ber unaussprechlichsten Ungewißheit. Ihr Herz weissagte ihr alle Schreckniffe. Balb war fie im Begriffe sich au den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entbecken, die Geschichte des geftrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen: bann sab fie wieder keinen Ausgang des Unternehmens, am wenigsten konnte fie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereben. Der Tisch ward gebeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man rebete, man erzählte, man vergaß fich.

Der Anabe kam mit den Pistolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er Ließ sich Brod und Wein bringen, hieß den Anaben zu Tische gehen, und setzte sich nieder zu schreiben.

"Sie find durch deine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich küsse sie tausendmal, du hast sie berührt; und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Wertzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie im reichtest, du sagtest tein Lebewohl! — Wehe! wehe! tein Lebewohl! — Solltest du dein Herz sür mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich besestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! und ich sühle es, du kannst den nicht hassen, der so sür dich glüht."

Nach Tische hieß er den Anaben alles vollends einpacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ords Coethe, Werthers Leiden.

nung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum letztenmale Feld und Wald und ben Himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröste sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergiebst mir. Ich habe den Frieden beines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. O daß ihr glücklich wärt durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in den Osen, versiegelte einige Päcke mit Abressen an Wilhelm. Sie enthielten Aeine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehen habe! und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geden lassen, schickte er den Bedienten, dessen Rammer wie auch die Schlaszimmer der Hauseleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu sehn, denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor Sechse vors Hauskommen.

Nach Eilfe.

"Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die stürmenden, vorübersliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt

euch an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liedsten unter allen Gestirnen. Wann ich Rachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit aufzgehobenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — O Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgiebst du mich nicht, und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berkhrt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend tausend Küffe habe ich drauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging ober nach Hause kam.

Ich habe beinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeicheneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubre nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken sou! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. Au! Au! So sind alle die Wünsche und Hossnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich bes Glückes hätte theilhaftig werden können, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Edlen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben seyn; du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Vater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht außsuchen. Diese blaßrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich bich zum erstenmale unter beinen Kindern fand. — D füsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleife soll mit mir begraben werden; an meinem Geburtstage schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte! — Sen ruhig, ich bitte dich, sen ruhig! —

Sie find geladen — Es schlägt Zwölfe! So sen es denn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!"

Ein Nachbar sah ben Blitz vom Pulver und hörte ben Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter barauf.

Morgens um Sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lott: sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medicus zu dem Unglücklichen kam, sand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Neber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf gesichossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Nebersfluß eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Seffels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verbunden, sein Gesicht schon wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen.

Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer laßt mich nichts sagen.

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht herein gesprengt, er küßte den Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzes, küßten ihm die Hände und den Mund, und der älteste, den er immer am meisten geliedt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Anaben mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen Eilse ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Hand-werker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Die Wahlberwandtschaften.

Ein Roman.



# Erster Theil.

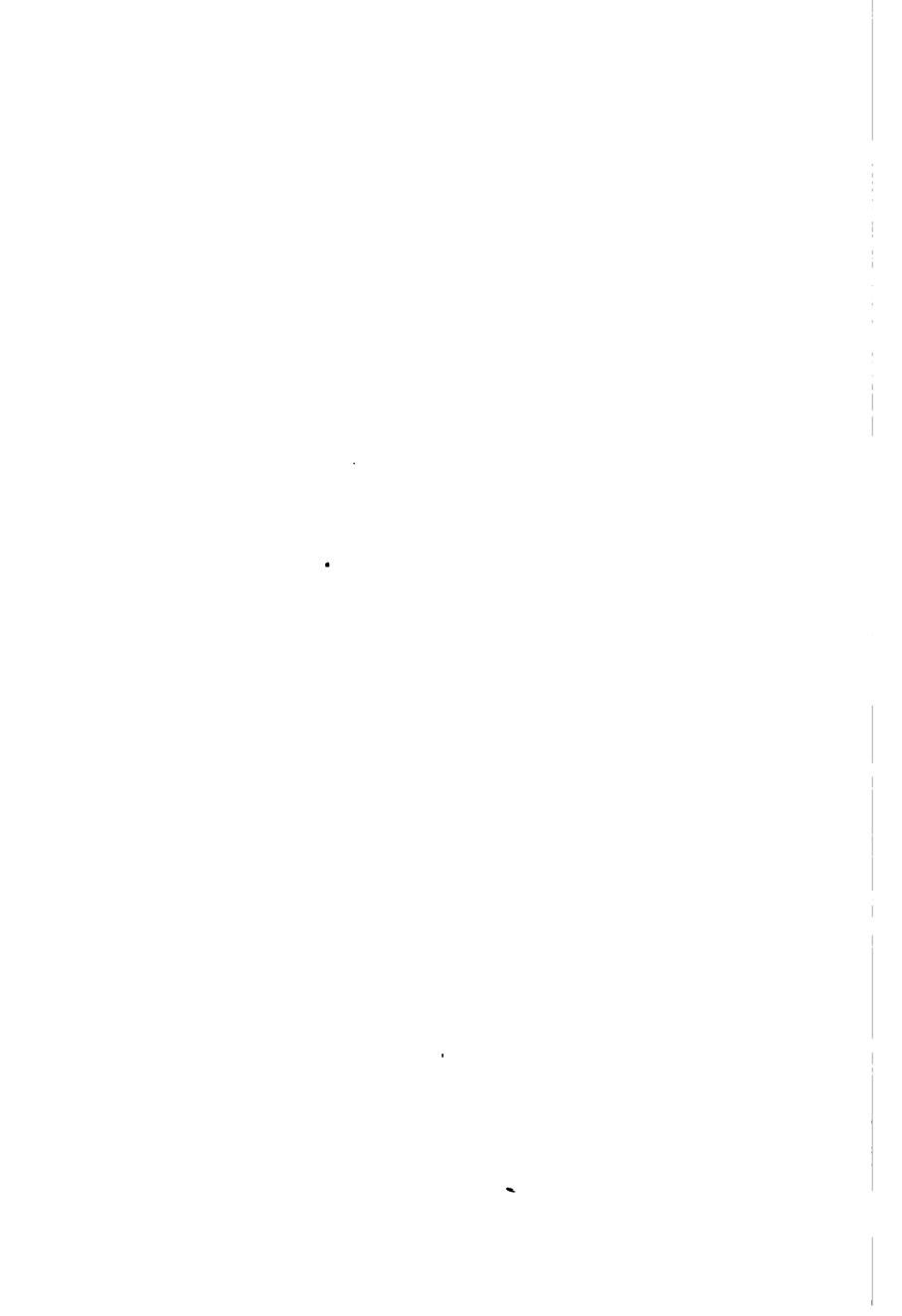

### Arstes Gapitel.

Ebuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Manneßalter — Ebuard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Seräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Särtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des Herrn ergetzte.

Haft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er sich weiter zu gehen anschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Särtner. Die Mooshütte wird heute sertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muß Ew. Snaden gefallen. Man hat einen vortresslichen Anblick; unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspike man fast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Särten.

Banz recht, versetzte Eduard; einige Schritte von hier konnte ich die Leute abeiten sehen.

Dann, suhr der Gärtner fort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Vergnügen.

Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran zu erfreuen.

Der Gärtner entfernte sich eilig und Eduard folgte bald.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borbeisgehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, bann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Psad nach den neuen

Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Sebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlei Treppen und Absähe auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet.

An der Thüre empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thüre und Fenster die verschiesbenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Rur eines habe ich zu erinnern, sehte er hinzu: die Hütte scheint mir etwas zu eng.

Für uns beibe boch geräumig genug, versehte Charlotte.

Nun freilich, sagte Chuard, für einen Dritten ist wohl auch noch Plat.

Warum nicht? versette Charlotte, und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir denn ungestört hier allein sind, sagte Sbuard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

Ich habe dir so etwas angemerkt, versetzte Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Eduard fort, wenn mich der Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ist es denn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend. Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Sonard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Berschulden geseht ist. Wie schmerzlich muß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sehn, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich sür ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte.

Meine Anfichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ihr Chuard. In seinem letten Briefe herrscht ein stiller Ausbruck bes tiefften Difmuthes; nicht bag es ihm an irgend einem Bebürfnig fehle: benn er weiß fich burchaus zu beschränken, und für bas Rothwendige habe ich geforgt; auch brückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: benn wir find unfre Lebzeit über einander wechsels seitig so viel schuldig geworben, bag wir nicht berechnen konnen; wie unfer Credit und Debet sich gegen einander verhalte — baß er geschäftslos ift, bas ift eigentlich seine Qual. Das Bielfache, was er an fich ausgebildet hat, zu andrer Rugen täglich und ftunblich zu gebrauchen, ift ganz allein fein Bergnügen, ja seine Leibenschaft. Und nun die Hande in den Schoof zu legen, ober noch weiter zu flubiren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, ba er bas nicht brauchen kann, was er in vollem Mage besitzt - genug, liebes Rind, es ist eine peinliche Lage, beren Qual er boppelt und breifach in feiner Ginfamteit empfinbet.

Ich bachte boch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiebenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Sanz recht, versetzte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Geslegenheiten, diese Anerdietungen machen ihm neue Qual, neue Unsruhe. Reines von den Verhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sehn, und das ist ihm numöglich. Jemehr ich das alles betrachte, semehr ich es sühle, desto lebhaster wird der Wunsch ihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkst; allein erlaube mir dich aufzufordern, auch deiner, auch unser zu gesbenken.

Das habe ich gethan, enigegnete ihr Sward. Wir können von seiner Rähe uns nur Vortheil und Annehmlichkeit versprechen. Von dem Aufwande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles andre sindet sich. Wie viel wird ihm badurch geleistet,

und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich hatte langst eine Ausmeffung bes Gutes und ber Begend gewünscht; er wird fie beforgen und leiten. Deine Absicht ist, selbst die Güter künftig zu verwalten, sobalb die Jahre ber gegenwärtigen Bächter verfloffen find. Wie bebenklich ift ein jolches Unternehmen! Zu wie manchen Vorkenntniffen fann er uns nicht verhelfen! Ich fühle nur zu fehr, daß mir ein Mann dieser Art abgeht. Die Landleute haben die rechten Kenntnisse; ihre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Die Studirten aus der Stadt und von den Atademien find wohl flar und ordents lich, aber es fehlt an der unmittelbaren Einsicht in die Sache. Bom Freunde tann ich mir beides versprechen; und bann entspringen noch hundert andre Verhältniffe baraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf bich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Nun banke ich bir, daß du mich freundlich angehört haft; jest sprich aber auch recht frei und umständlich und jage mir alles, was du zu jagen haft; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte; so will ich gleich mit einer alls gemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien, an diesen Zusammenshang geknüpft ist, und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gesordert wird. Laß uns dekwegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Vorsähen, unsern Planen, unsern Einrichtungen zussammentrisst.

Mag ich boch so gern unserer frühesten Berhältnisse gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: du von mir, weil dein Bater, aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes, dich mit einer ziemlich älteren reichen Frau verband; ich von dir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Hand reichen mußte. Wir wurden wieder frei; du früher, indem dich bein Mütterchen im Besitz eines großen Bermögens ließ; ich später,

eben zu ber Zeit, ba bu von Reisen zurücktamft. So fanden wir uns wieber. Wir freuten uns ber Erinnerung, wir liebten bie Erinnerung, und konnten ungestört zusammen leben. Du brangst auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn da wir ungefähr von denselben Jahren find, so bin ich als Frau wohl älter geworben, du nicht als Mann. Zuletzt wollte ich dir nicht verfagen, was bu für bein einziges Glück zu halten fcienft. wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militär, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Befinnung kommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Penfion, wo fie fich freilich mannigfaltiger ausbilbet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, that ich borthin, die vielleicht zur häuslichen Gehülfin unter meiner Anleitung am beften herangewachsen ware. Das alles geschah mit beiner Gin= stimmung, bloß damit wir uns selbst leben, bloß damit wir bas früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unsern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm bas Innere, bu bas Aeußere und was ins Sanze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, bir in allem entgegen zu kommen, nur für bich allein zu leben; laß uns wenigstens eine Zeit lang verfuchen, in wie fern wir auf biese Weise mit einander ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich euer Element ist, versetzte Eduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis jetzt zu unserm Dasehn gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Einsiedler gethan sehn?

Recht gut! versetzte Charlotte, recht wohl! Nur daß wir nichts Hinderndes, Fremdes herein bringen. Bedenke, daß unfre Vorsätze, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensehn bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahin gehörige von Papieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnahme, mit meiner

Beihülfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Hesten und Blättern ein für uns nnd andere erfrenliches Ganze zusammen: stellen. Ich versprach dir an der Abschrift zu helsen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemüthlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu durcht reisen. Ja, der Ansang ist schon gemacht. Dann hast du die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Clavier; und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Nachbarschaft sehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu geniesen gedachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne ried, bei alle dem, was du mir so liedevoll und verständig wiedersholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptsmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und wen beledt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir denutzen das zusammen, und alsdann würde es erst ein hüdsches Ganze werden.

So laß mich denn dir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Vorhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Ahnung mir nichts Gutes weissagt.

Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, Liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergländisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insosern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils undewußte Erinnerungen glücklicher und unzglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunst eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Gesichwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar versändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das kann wohl geschen, versetzte Svuard, bei Menschen, die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die schon durch Ersahrung aufgeklärt sich mehr bewußt sind. Das Bewußtseyn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie sührt; und aus diesem allem tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheide nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und dasgegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entsichluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gäben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versehte Charlotte, daß du in zweiselhaften Fällen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dieß für einen Frevel halten.

Was foll ich aber bem Hauptmann schreiben? rief Eduard aus; benn ich muß mich gleich hinsetzen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief, sagte Charlotte. Das heißt so viel wie keinen, versetzte Eduard.

Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, nothe wendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

### Zweites Gapitel.

Sbuard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Nunde Charlottens, die Vergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Vorsätze sein lebhaftes Gemüth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Rähe, in ihrer Sesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des tresslichen Mannes entgegen; alle Empfindungen, die ihm diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Svaard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Stern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel älteren Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechslung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimüthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall—was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen!

Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine hartnäckige,
ja romanhaste Treue doch zulett erworden hatte; und nun sühlte
er sich zum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben
da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, da er sein ganzes
Dasehn gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig,
nahm einigemal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig
mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche
seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen konnte er nicht;
unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Vrief schreiben, es
wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er
Ausschung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht
umständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes,
ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte des andern Tags, auf einem Spaziergang nach derselben Stelle, die Gelegenheit das Sespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Vorsatz nicht sichrer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.

Eduarden war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm: benn wenn er, empfäng-lich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhastes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte; so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine vollstommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch besichwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen

erst in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Dn willst gewiß, daß ich daß, was ich dem Shemann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, suhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie
ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht undewegt lassen. Sie
nöthigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch
etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage wie du,
und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun
über dich selbst zumuthe.

Das hör' ich gern, sagte Ebuard; ich merke wohl, im Ehestand muß man sich manchmal streiten, denn badurch erfährt man was von einander.

Run follst du also erfahren, sagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie bir mit bem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Rind in ber Penfion, wo fie fich in fehr brudenben Berhältniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, die für die Welt geboren ift, fich bort für bie Welt bilbet, wenn fie Sprachen, Beschichtliches und was sonft von Kenntnissen ihr mitgetheilt wird, jo wie ihre Noten und Variationen vom Blatte wegspielt, wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem glücklichen Gedächtniß sie, man möchte wohl jagen, alles vergißt und im Augenblicke sich an alles erinnert; wenn fie burch Freiheit bes Betragens, Anmuth im Tanze, schickliche Bequemlichkeit bes Gesprächs fich bor allen ausgezeichnet, und burch ein angebornes herrschenbes Wesen sich zur Königin des kleinen Areises macht; wenn die Vorsteherin dieser Anstalt fie als eine kleine Gottheit anfieht, die nun erft unter ihren Händen recht gebeiht, die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zufluß von anbern jungen Personen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur homnen find über bie Vortrefflichkeit eines folchen Rinbes, die ich benn recht gut in meine Prose zu übersetzen weiß: so ist bagegen, was fie schließlich von Ottilien erwähnt, nur immer Entichuldigung auf Entschuldigung, daß ein übrigens fo schon heranwachsendes Madchen fich nicht entwickeln, teine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das wenige, was fie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rathsel, weil ich in biesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Ausseherin sehn könnte, zu einem herrlichen Geschöpf herausbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupsen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll; so trag' ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die urme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vortheile übermüthig gegen sie bedient, und unse Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Vorzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wersteht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüfungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Justand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zandern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beidersseits dieselben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausheben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun seh es abgethan. Im Ganzen können wir vieles ausopsern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Nutter. So lange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werzben. Verspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sehn; durchnehte mich ein Regenschaner, so war das Fieder mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, so handeln wir beibe thöricht und unverantwortlich, zwei der ebelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr anszusehen. Wenn dieß nicht selbstslächtig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, laß mir den Hauptmann, und in Gottes Namen fen der Bersuch

Es möchte noch zu wagen sehn, sagte Charlotte bebenklich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich seh, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth wird, und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen? —

Ich weiß boch auch nicht, versetzte Eduard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Nur dadurch erkläre ich mir's, daß sie deine Reigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, daß ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an bir, sagte Charlotte, benn ich war ja gegens wärtig; und so sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart ber ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu deiner Art zu sehn, deshalb ich so gern das Veben mit dir theile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücklehrenden Stuard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden: denn an sich selbst, in Bezug auf Stuard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestistet, Stuarden aufmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühere Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links, und war nur glücklich in dem Gesühl, daß es möglich seh, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheine dar auf immer versagten Sutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Shepaar im Begriff die neuen Anlagen hers unter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell hers über! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Ob es Noth thut, rief er uns nach; hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der brollige Mann! rief Ebuard auß; kommt er nicht gerabe zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er dem Bebienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstück vor; wir kommen gleich.

Laß uns den nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau, und schlug den Psad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pslegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Ange und die Einbildungskraft gern verweilten.

Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesügt ober sonst angebracht; der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber der närrische Sast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirk-lich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf! ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schon Charlotte diese Trauer außzgeschmückt hat.

Hier herein, rief der Reiter, komm' ich weber zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hineinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erstemal, daß wir neuen Gatten in Noth und Verwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helsen wissen. Ihr seht nicht darnach aus, versetzte er; doch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so lass ich euch künftig stecken. Folgt geschwinde nach; meinem Pferbe mag die Erholung zu gut kommen.

Bald fanden sich die dreie im Saale zusammen; das Effen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Borhaben. Diefer feltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Amte baburch ausgezeichnet, baß er alle Streitigkeiten, sowohl bie häußlichen, als bie nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, sobann ganger Gemeinden und mehrerer Gutsbefiger zu ftillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte fich kein Chepaar scheiden laffen, und die Landescollegien wurden mit keinen Sändeln und Processen von dorther behelliget. Wie nöthig ihm die Rechtstunde fen, ward er zeitig gewahr. Er warf fein ganzes Studium barauf, und fühlte sich bald ben geschicktesten Abvocaten Sein Wirkungsfreis behnte fich wunderbar aus, und man war im Begriff ihn nach ber Refidenz zu ziehen, um bas von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, sich ein mäßiges But taufte, es verpachtete, und zum Mittelpunkt feiner Wirksamkeit machte, mit dem festen Borfat, ober vielmehr nach alter Gewohn= heit und Reigung, in keinem Hause zu verweilen, wo nichts zu ichlichten und nichts zu helfen ware. Diejenigen, die auf Ramensbebeutungen abergläubisch find, behaupten, ber Name Mittler habe ihn genöthigt, bieje feltsamfte aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als der Sast seine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdeckungen zurückzus halten, weil er gleich nach dem Kassee fort müsse. Die beiden Shezleute machten umständlich ihre Bekenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische aussuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht micht nicht, oder ihr seyd sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hülfe nöthig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt bin, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwert, das einer treiben kann. Rathe sich jeder selbst und thue was er nicht lassen kann. Geräth es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks: läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Nebel los

sen will, der weiß immer, was er will; wer was Besseres will, als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindekuh, er ertappt's vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: alles einerlei! Das Vernünstigste habe ich mißlingen sehen, das Abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine oder die andre Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch soll geholsen sehn. Vis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffeeabzuwarten. Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Segenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Stuards letzen angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setze, daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah das ganze Verhältniß recht deutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam seyn, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhältnisse können fruchtbar sehn an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen. Das einzige, was ich dich bitte: es seh nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als disher für ihn verwende, und meinen Einfluß, meine Verdien, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit gewähren kann.

Ebuard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise der Lebaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemüth seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Rachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzufügen, ihre freundschaftelichen Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht bez gegnete, sie verunstaltete das Papier zulest mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wege wischen wollte.

Souard scherzte darüber, und weil noch Platz war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu: der Freund solle aus diesem Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Eile, womit der Brief geschrieben, die Eilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte biesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut Clavier; Eduard nicht eben so bequem die Flöte: benn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausbildung eines solchen Talentes gehört. Er sührte deßhalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geläusig waren, und so wär' es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinz den; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortreißen, und versah also die doppelte Pflicht eines guten Capellmeisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tact bleiben sollten.

### Driftes Gapitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit

über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eignen Zustand, über ben Zustand seiner Freunde gab eine heitere und frohliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja fast erschöpfend. Gegen Abend veranlaßte Char-lotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und demerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein geübtes Auge und dabei ein genügsemes; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumsührten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Vollstommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit künstlichen Blumen und Winterzgrün, doch darunter so schöne Büschel natürlichen Weizens und anderer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunstsinn der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburtss der Namenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein dreifaches? rief Eduard. Sanz gewiß! versetzte Charlotte; unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Ramenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?

Beide Freunde weichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir beide so; doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Frrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Namen ab.

Wobei du denn doch nicht gar zu großmüthig warst, sagte der Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir der Name Sduard besser gesiel, wie er denn auch von angenehmen Lippen ansegesprochen einen besonders guten Klang hat.

Run saßen sie also zu dreien um dasselbe Tischen, wo Char-

lotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: Für ein Viertes wäre auch noch recht gut Plat.

Walbhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichsam und befräftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurückehrte, und sein eigenes Glück in so schöner Verbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sen unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick wird oben freier und die Brust erweitert sich.

So müssen wir dießmal noch, versetzte Charlotte, den alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man benn über Felsen, burch Busch und Geftrauch zur letten Sobe, die zwar keine Fläche, boch fortlaufenbe fruchtbare Rücken bilbete. Dorf und Schloß hinterwärts waren nicht mehr zu sehen. In der Tiefe erblickte man ausgebreitete Teiche; drüben bewachsene Sügel, an benen fie fich hinzogen; endlich steile Felfen, welche senkrecht ben letten Wafferspiegel entschieden begränzten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche deffelben abbilbeten. Dort in ber Schlucht, wo ein ftarker Bach ben Teichen zufiel, lag eine Mühle halb versteckt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Ruheplätichen erschien. Mannigfaltig wechselten im ganzen Halbfreise, ben man übersah, Tiefen und Höhen, Busche und Wälber, beren erftes Grün für bie Folge ben füllereichsten Anblick versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle bas Auge fest. Besonders zeichnete zu den Füßen der ichauenden Freunde fich eine Masse Pappeln und Platanen zunächst an dem Rande bes mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie ftanb in ihrem besten Wachsthum, frisch, gefund, empor und in die Breite ftrebend.

Ebuard lenkte besonders auf diese die Aufmerksamkeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente ausgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzusahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er sührte ihn überall herum, bald zu Pserde bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bestannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu besserer Kenntniß und vortheilhafterer Benutzung desselben seit lauger Zeit bei sich hegte.

Das erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptmann, wäre, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nützlich und für den Ansang erfreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Rath sinden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr genbt. Er hatte die nöthige Geräthschaft mitgebracht und sing sogleich an. Er unterrichtete Sduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behülslich sehn sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Auszeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles lavirt und illuminirt, und Sduard sah seine Besitzungen auf das deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit über die Segend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel beffer zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an der Natur herumbersuche.

Das müssen wir meiner Frau deutlich machen, sagte Eduard. Thue das nicht! versetzte der Hauptmann, der die Neberzeugungen anderer nicht gern mit den seinigen durchkreuzte, den die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen viel zu mannigsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünftigsten Vorstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden könnten. Thue das nicht! rief er; sie dürfte leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Vorliebe für dieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Hindzen, man ist nicht kühn genug, etwas aufzuopfern; man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll; man probirt, es geräth, es mißzäth, man verändert, verändert vielleicht was man lassen sollte, läßt was man verändern sollte, und so bleibt es zuletzt immer ein Stückwert, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, sagte Eduard, du bist mit ihren Anlagen nicht zufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Weder neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Tact des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden!

Wäre es denn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard. Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überslüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch seh dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist,

beftehen laffen. Will man weiter Gelb und Mühe aufwenden, fo

wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhafter und vergnügslicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch setze man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurusen.

Nebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parksanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zulett beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umsschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Neberzeugung, sie verztheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten, nicht an die Kosten benken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bebenken und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermißte, da indeß die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besons ders die Aunstgärten und Glashäuser mit Eiser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Nebungen fortsetzen, als Jagen, Pferde-Rausen, Tauschen, Bereiten und Einsahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefwechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Ginem weitläufigen Briefe der Vorsteherin, welcher sich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der Hand eines männlichen Sehülfen am Institut, die wir beide mit= theilen.

#### Nachschrift der Vorfteherin.

Bon Ottilien, meine Snäbige, hatte ich eigentlich nur zu wieberholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wüßte fie nicht zu schelten, und boch kann ich nicht zufrieben mit ihr sein. Sie ift nach wie vor bescheiben und gefällig gegen andere; aber biefes Zurücktreten, diese Dienftbarkeit will mir nicht gefallen. Snaben haben ihr neulich Gelb und verschiedene Zeuge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch ba, unberührt. Sie hält freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut, und scheint nur in diesem Sinn die Rleiber zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Trinken nicht loben. unserm Tisch ist kein Neberfluß; boch sehe ich nichts lieber, als wenn die Rinder fich an schmachaften und gesunden Speisen satt effen. Was mit Bedacht und Neberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dazu kann ich Ottilien niemals bringen. Ja, fie macht fich irgend ein Geschäft, um eine Bude auszufüllen, wo bie Dienerinnen etwas verfaumen, nur um eine Speise ober den Nachtisch zu übergehen. Bei diesem allem kommt jedoch in Betrachtung, daß fie manchmal, wie ich erft spät erfahren habe, Ropfweh auf ber linken Seite hat, bas zwar vorüber. geht, aber schmerzlich und bebeutend sehn mag. So viel von diesem übrigens fo iconen und lieben Rinde.

#### Beilage des Gehülfen.

Unfre vortreffliche Vorsteherin läßt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Eltern und Vorgesetzen mittheilt. Diesenigen, die an Ew. Gnaden gerichtet sind, lese ich immer mit doppelter Aufmerksamkeit, mit doppeltem Vergnügen: denn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glück zu wünssichen haben, die alle sene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wosdurch man in der Welt emporsteigt, so muß ich wenigstens Sie nicht minder glücklich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ist, daß zum Wohl, zur Zufriedenheit anderer und gewiß auch zu seinem eignen Glück geboren ward. Ottilie ist fast unser einziger Zögling, über den ich mit unserer so sehr verehrten Vorsteherin nicht einig werden kann. Ich verarge dieser thätigen

Frau keinesweges, daß sie verlangt, man soll die Früchte ihrer Sorgsalt äußerlich und deutlich sehen; aber es giebt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten kernhaften sind und die sich früher oder später zu einem schönen Leben entwickeln. Dergleichen ist gewiß Ihre Pslegetochter. So lange ich sie unterrichte, sehe ich sie immer gleichen Schrittes gehen, langsam, langsam vorwärts, nie zurück. Wenn es dei einem Kinde nöthig ist, vom Ansange anzusangen, so ist es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Vorhergehenden folgt, begreift sie nicht. Sie steht unsähig, ja stöckisch vor einer leicht faßlichen Sache, die für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder sinden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreislich.

Bei biesem langsamen Vorschreiten bleibt sie gegen ihre Mitzschülerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht beshalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von trefflichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handsschrift geklagt, über ihre Unfähigkeit die Regeln der Grammatit zu sassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französsischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Vielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Menschen= und Welt=Renntniß wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen ist. Ich empsehle mich zu Gnaden und bitte um die Erzlaubniß wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Vorstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrers herzlicher zu sehn schien, als ihn die Einssicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzubringen pslegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Verhältniß, wie so viele andere, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schähen seh, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

# Viertes Gapitel.

Die topographische Charte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charakteristisch und faßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig: denn weniger Schlaf, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abend etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Vorarbeit da sehn muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur Eines laß uns sesssen und einzrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willfür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft Roth, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sehn; anstatt daß bei einer Vermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und ausgehoben wird.

Eduard fühlte in diesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. Iwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Untershaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übersnahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Vergangene, schafften alle Documente, Papiere, Nachrichten aus verschiedenen Verhältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehofft hatte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Theil der Nacht nicht vom Pulte kam, und mit dem Eduard bisher immer unzufrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Eduard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ist. Das macht, versetzte der Hauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als bis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie Abends nicht Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vortheile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft verzmehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nußen, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Verschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch faßliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesetzt, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Uedung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überraschenben Rothfälle durchdachte, so wurde alles, was zur

Rettung der Ertrunkenen nothig sehn möchte, um so mehr ans geschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Sewässer und Wassers werke öfters ein und der andre Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptmann sehr aussührlich, und Sduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Sduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über zene Aeußerungen hinzausging.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jetzt um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Nebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hülse ist doch immer das, was auf dem Lande am meisten vermißt wird.

Auch biefer wurde sogleich verschrieben, und beibe Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willkürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne, und fing an mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie berreitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schäbliche, alles Tödtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpserwaaren, der Grünspan kupserner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriff: der Physik und Chemie zurückgeben.

Zufälligen aber immer willkommenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Sbuards Neigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andre Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und techni= schen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehreren Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Vorleseu von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen war es die natürliche Folge der ledhaften Absicht, die der Vorlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überzraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Oritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pslegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu sehen, daß er niemand im Rücken hatte. Jeht zu dreien war diese Vorsicht unnöttig; und da es dießmal nicht auf Erregung des Gesühls, auf Ueberraschung der Einbildungstraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Nur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesest hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungebuld erwachte und verwies es ihr, gewissermaßen unfreundlich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches andre, was der Sesellschaft lästig ist, ein sür allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Seschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Sedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Cirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich verslängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Verwandten, an ein Paar

Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu finden.

Es ist eine Gleichnißrede, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Sduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narciß; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr der Hauptmann fort; so behandelt er alles, was er außer sich sindet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint sep.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jest nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsre Vorsahren hielten sich an den Unterzicht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sehn soll, so ist es mir eigentlich nur um ben Wortverstand zu thun, denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunst: Wort falsch answendet. Deßhalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten über: lassen, die übrigeus, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwer: lich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Eduard nach einer Pause den Hauptmann, der sich ein wenig bedenkend bald darauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, dem Scheine nach weit auszuholen, so find wir bald am Plate.

Seyn Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert, sagte Char-Lotte, indem sie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ause pricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Un= bekannten fortschreiten.

Ich dächte, fiel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Oel, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenschang ihrer Theile finden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen sich gern zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenlausen lassen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeuztenden Punktes im flüchtigen Borbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Flüffigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Wasserztropfen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gessprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel an.

Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich tresse, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andere ein Verhältniß haben.

Und das wird nach Berschiedenheit der Wesen verschieden seyn, suhr Sduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser versmischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Nischen und Reiben sich keineswegs versbinden; wie Oel und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen eins fachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber

erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Aehnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berussbestimmungen, der Adel und der britte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und doch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Sesehe vereindar find, so giebt es auch in unserer chemischen Welt Mittels glieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, fiel der Hauptmann ein, das Del durch Laugensalz mit dem Wasser.

Nur nicht so geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu den Verwandtschaften gelangt?

Sanz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Arast und Bestimmtheit kennen lernen. Die jenigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell erzgreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesest und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesest sind, sich am entschiedensten suchen und sassammen einen neuen Körper bilden, ist diese Verwandtschaft auffallend gernug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Cabinet ankommt, wollen wir Sie verschiedene Versuche sehen lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bessern Begriff geben als Worte, Ramen und Kunstansdrücke.

Vassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft des deutende Freundschaften entstehen; denn entgegengesetze Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Eduard gewendet — jest im Vorlesen nicht weiter stören, und um so viel besser unterrichtet, deinen Vortrag mit Ausmerksamkeit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen haft, versetzte Eduard, so kommst du so leicht nicht los; denn eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernte man die Grade der Verwandt= schaften, die nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Schei= dungen bewirken.

Kommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jett so oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerbings, erwiederte Eduard. Es war sogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, daß man sie Scheidekünstler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Vereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Verdienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willsommen. — Run so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge sehd, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an bassenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Z. B. was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerbe, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreist diese den Kalk und erscheint mit ihm als Ghps; jene zarte luftige Säure hingegen entslieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensehung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erzwählt würde.

Verzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Natursnothwendigkeit erblicken, und diese kaum: denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Vershältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chesmikers zu liegen, der diese Wesen zusammendringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unsendlichen herumtreiben muß.

Es kommt nur auf sie an, versetzte der Hauptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Aranken zur Erquickung zu dienen. Der Gyps hat gut reben, sagte Charlotte, ber ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt baß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth haben kann, bis es wieder unterkommt.

Ich müßte sehr irren, sagte Ebuard lächelnd, oder es stedt eine kleine Tücke hinter beinen Reben. Sestehe nur beine Schalkheit! Am Ende bin ich in beinen Augen ber Kalk, der vom Hauptmann, als einer Schwefelsäure ergriffen, beiner anmuthigen Sesellschaft entzogen und in einen refractären Spps verwandelt wird.

Wenn das Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sehn. Diese Gleichnisreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehnlichteiten? Aber der Mensch ift doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigedig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzusehren und den Werth solcher Ausbrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauslöslich scheinende Verdindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Oritten aufgehoben, und eines der erst so schön Verbundenen ins Lose Weite hinausgetrieben ward.

Da find die Chemiker viel galanter, sagte Eduard; sie gesellen ein Viertes dazu, damit keines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte der Hauptmann; diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsehn, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Areuz wirklich darstellen kann; wo vier, bisher se zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Bereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtsertigt.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall, sagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte ber Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Versuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jest müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Vorstellung gaben. Man muß diese todtscheinen-

ben und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, auszehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsere Vernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.

Ich läugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Aunstwörter demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen verföhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß ausdrücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte ber Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzelich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem Binnig verdunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D, C zu B wersen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verdunden habe.

Nun denn! siel Eduard ein, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Sleichnißrede betrachten, worans wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Sebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und solge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Capitan, der mich für dießmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es dillig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir sür ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Ansaherung du dich nicht länger vertheidigen darsst.

Gut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentreffen, und daß diese Natur= und Wahl=Verwandtschaften unter uns eine vertrausliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu bernfen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Jünftes Capitel.

#### Brief der Vorfieherin.

Ew. Gnaben werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz kurz fasse: benn ich habe nach vollenbeter öffentlicher Prüfung beffen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die fämmtlichen Eltern und Vorgesetzten den Verlauf zu melben; auch barf ich wohl turz seyn, weil ich mit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugniffe, ihr eigner Brief, ber bie Beschreibung ber Preise enthält, die ihr geworden find, und zugleich das Vergnügen aus= drückt, das fie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird baburch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaben, und nehme mir die Freiheit nächstens meine Gebanken über das, was ich am vortheilhafteften für fie halte, zu eröffnen. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gehülfe.

#### Brief des Gehülfen.

Von Ottilien läßt mich unfre ehrwürdige Vorsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu denken, peinlich wäre, daszienige, was zu melden ist, zu melden, theils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Nund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern im Stande ift, was in ihr liegt und was fie vermag, fo war mir bor ber öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, um fo mehr als überhaupt dabei keine Borbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise seyn könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten mare. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu fehr gerechtfertigt; fie hat keinen Preis erhalten und ift auch unter benen, die tein Zeugniß empfangen haben. Was foll ich viel fagen? Im Schreiben hatten andere kaum so wohlgeformte Buchstaben, boch viel freiere Züge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welche fie beffer löft, tam es bei ber Untersuchung nicht. Im Französischen überparlirten und überexponirten fie manche; in der Geschichte waren ihr Ramen und Jahrszahlen nicht gleich bei ber Hand; bei ber Geographie vermißte man Aufmerksamkeit auf die politische Gintheilung. Zum musikalischen Wortrag ihrer wenigen bescheibenen Melobien fand fich weber Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hatte fie gewiß ben Preis babon getragen: ihre Umriffe waren rein und die Ausführung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leiber hatte fie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertia geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zu= sammen Rath hielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, merkte ich wohl balb, bag von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Migbilligung, doch mit Gleich= gültigkeit gesprochen wurde. Ich hoffte, burch eine offne Darftellung ihrer Art zu sehn einige Gunft zu erregen, und wagte mich baran mit doppeltem Eifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sobann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemfelben traurigen Fall befunden hatte. Man hörte mich mit Aufmerksamkeit an; boch als ich geenbet hatte, sagte mir ber vorsigende Prüfende zwar freundlich aber lakonisch: Fähigkeiten werben vorausgesett, fie follen zu Fertigkeiten werben. Dieß ift ber 3wed aller Erziehung, dieß ist die laute beutliche Absicht ber Eltern und Vorgesetten, die ftille, nur halbbewußte der Kinder selbst. Dieß ist auch der Gegenstand der Prüfung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werben. Aus bem, was wir von Ihnen ver= nehmen, schöpfen wir gute Hoffnung von dem Kinde, und Sie find allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten der

Schülerinnen genau Acht geben. Verwandeln Sie solche bis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch lebleres nicht besürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Vorsteherin, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, unsgeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganzruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums Himmelswillen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versehte ganzgelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! verzeihet die sonst so theilnehmende Frau und kehrte sich verdrießlich um.

Nun, es ist wahr, niemand kann es wissen; denn Ottilie versändert das Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß sie einmal die Hand nach dem Schlase zu bewegt hätte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimüthig, war im Gesühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum, und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gesahren! rief sie aus. Sanz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüfungstag. Und doch wirst du immer die letzte bleiben! rief das Fräulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Sine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sah dies Zeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unsre Vorsteherin dei Seite, sprach ernsthaft mit ihr sider die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne deßhalb weitläusiger zu sehn, will ich Ew. Gnaden unsern Beschluß und unsre Vitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am besten entfalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes.

Werläßt uns dann Ihre Fraulein Tochter, wie zn vermuthen steht, jo sehen wir Ottilien mit Freuden zurückkehren.

Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn davon gessaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die slachen Hände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und führt sie gegen die Bruss, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie semals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrsicheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Ebuard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen nun auch mit unserm Vorschlag hervorrücken, Es wird höchst nöthig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Ottilien auf deiner Seite den schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilberte ihre kinftige Lebensart. Unter andern rief er aus: Es ist doch recht zudars kommend von der Nichte, ein wenig Ropsweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sizen gegen einander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpfe nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht! Was wollte B denn anfangen, wenn ihm C entrissen würde?

Run, ich bächte boch, versetzte Charlotte, das verstünde sich von selbst.

Freilich, rief Chuard, es kehrte zu feinem A zurud, zu feinem

A und O! rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Brust brückte.

#### Sechstes Gapitel.

Ein Wagen, ber Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; das liebe Kind eilte sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Aniee.

Wozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als bis an Ihre Aniee und ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Bast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommener Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen sagte Eduard zu Charlotten: Es ist ein angenehmes unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lächeln; sie hat ja den Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er sich zu befinnen schien; das ware doch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem Hausgeschäfte zu halten sey. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo zemand säumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Sehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen

freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Nebung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergeste sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebes vollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hosste, dereinst an ihr eine zus verlässige Freundin zu sinden.

Charlotte nahm indeß die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Vorsteherin, was der Gehülfe über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei bieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stosse selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülfe anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von neuem und anmuthiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Daburch ward sie den Männern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heiltraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Sewalt auf ben äußeren und inneren Sinn. Wer sie erblickt, ben kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit ber Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte baher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkünfte. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so bald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unz beobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sehn möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milder und im Sanzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbestissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Vershältnisse kennen lernte, desto lebhafter griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Aufmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sisen, Aufstehen, Gehen, Rommen, Holen, Bringen, wieder Niedersissen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstfertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorkam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir uns schnell bücken, wenn jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und es eilig auszuheben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpflichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesehe vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Indessen werden Sie mir diese Ungeschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen din. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte: denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich gewesen; so folgende:

Alls Carl ber Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel ber goldene Knopf des Stöckhens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß bei solchen Gelegenheiten sich alles str ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch dießmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, um den Knopf auszuheben. Mir kam das so schwerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an niemanden kann etwas aus den Händen sallen sehen, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schicklich sehn mag, und ich, suhr sie lächelnd fort, nicht jederzeit meine Gesschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückhalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu denen sich die beiden Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden sie neuen Anlaß, etwas zu bedenken und zu unternehmen.

Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf gingen, bemerkten sie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Oörsern zurückstehe, wo die Bewohner durch die Kostbarkeit des Rausmes auf beides hingewiesen werden.

Du exinnerst bich, sagte der Hauptmann, wie wir auf unserex Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche soges nannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizers Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Eduard, ginge das wohl an. Der Schloßsberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbeirkel gegenüber gebaut; daz zwischen sließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken, und der Nachbar sodann mit Planken verwahren will, keiner aber den andern fördert, vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachstheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung

bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nöthig sehn, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzusühren, den Weg dahinter dis an die Häuser zu erhöhen, den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte ber Hauptmann, indem er die Lage mit den Augen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Eduard.

Du hast so Unrecht nicht, erwiederte ber Hauptmann, denn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berbruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man aufopfern muß gegen bas, was zu gewinnen ist! wie schwer, ben Zwed zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Biele verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Uebel foll an der Stelle geheilt werben, wo es zum Vorschein kommt, und man bekümmert sich nicht um jenen Puntt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ift es so schwer Rath zu pflegen, besonders mit ber Menge, die im Täglichen gang verftandig ift, aber felten weiter fieht als auf morgen. Kommt nun gar bazu, baß ber eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, der andere verlieren soll, ba ist mit Vergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinfame Gute muß burch bas unumschränkte Majestatsrecht geför= dert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Sduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers tropte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schuze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Sduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte darauf: Laß uns diesen Vorfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche

Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichförmig in allem seyn, auch im Wohlthun. Eine allzureichliche Sabe lockt Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; bagegen man wohl auf der Reise, im Vorbeisliegen einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Sabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgebacht.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Geldsumme niederlegen. Richt der ins Dorf Hereingehende, sondern der Hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß sühren, so wird auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Romm, sagte Ebuard, wir wollen das gleich abmachen; das Genauere können wir immer noch nachholen.

Sie gingen zum Wirth und zu bem alten Paare, und bie Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinaufstiegen, daß alles in der Welt ankommt auf einen gescheidten Einfall und auf einen sesten Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte der Hauptmann, aber nicht billigen. Du haft sie irre gemacht; sie läßt alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit uns: denn sie vermeidet davon zu reden und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinaufgeht.

Daburch müssen wir uns, versetzte Eduard, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe, bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst klug, etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutzcharte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Nach dieser Berabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundriß der Segend und ihre landschafts liche Ansicht in ihrem ersten rohen Naturzustande gezeichnet sah, sos dann auf andern Blättern die Veränderung vorgestellt fand, welche die Aunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Sute zu nuten und zu steigern. Hievon war der Uebergang zur eignen Besitzung, zur eignen Umgebung, und zu dem, was man daran auss bilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Charte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesangen hatte, nicht ganz lodreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufsühren; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßsenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemeffen, und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bez quemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gerade soviel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohlseiler und geschwinder bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung führe ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard. Richt viel in willfürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willfür wissen wir besser zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr fast tägelich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ift mit ben Geschäften wie mit bem Tange; Personen, bie

gleichen Schritt halten, müssen sich unentbehrlich werden; ein wechsel=
seitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß
Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt,
wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schonen Ruheplatz, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders auß=
gesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand,
ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unange=
nehme Empfindung dabei zu haben.

## Siebentes Capitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, daß sich Ebuard mehr zu Ottilien gesellte. Für fie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine ftille freundliche Reigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war fie bienstfertig und zuvorkommend; daß fie es gegen ihn am meisten jen, bas wollte feiner Selbstliebe scheinen. Run war keine Frage: was für Speisen und wie er fie liebte, hatte fie schon genau bemerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen pflegte, und was bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Besonders war fie forgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empfindlichkeit zeigte, und befhalb mit seiner Frau, der es nicht luftig genug sehn konnte, manchmal in Widerspruch gerieth. Eben so wußte fie im Baum= und Blumengarten Bejdeib. Was er wünschte, suchte fie zu beförbern, was ihn ungebuldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß fie in kurzem wie ein freundlicher Schutzgeist ihm unentbehrlich ward und er anfing ihre Abwesenheit schon peinlich zu empfinden. Hierzu tam noch, daß fie gesprächiger und offner schien, sobald fie fich allein trafen.

Souard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen dis in die ersten Epochen der Neigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich eine

mal bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schoof versteckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Neberraschung. Sie hätte dazu sehen können: weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Berhältnissen waren manche Geschäfte, welche die beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stocken gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine Nebersicht zu verschaffen, einige Aufsätze zu entwerfen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deßhalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Copisten müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Sleich der erste Aufsatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Sduarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Concipiren und Umschreiben, die endlich Sduard, dem es am wenigsten von Statten ging, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich denn, daß der Hauptmann vergessen hatte seine Gronometrische Secundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit anfange ihnen gleichgültig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Neberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gesäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gährung verursacht und schäumend über den Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonsberen. Jeder Theil sühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das Herz erzweitert, und alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Pfade zu wählen,

die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Vorgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schloßpforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthose, über die Brücke gegen die Teiche zu, an denen sie hingingen, so weit man gewöhnslich das Wasser verfolgte, dessen User sodann, von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aufhörte gangbar zu sehn.

Aber Sduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Segend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Sebüsch zwischen moosigem Sestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verstündigte ihnen sogleich die Nähe des gesuchten Ortes.

Auf eine Alippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich kurz und gut über Moos und Felstrümmer hinadzusteigen: Eduard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im schönsten Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm solgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen seh, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme ausfangen, sie an sein Herz drücken könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Beschingung gethan, aus mehr als einer Ursache: er fürchtete sie zu beleidigen, sie zu beschädigen.

Wie dieß gemeint set, ersahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillstommnende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, sing Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, wenn

Sie mir fie auch verfagen. Sie machen kein Geheimniß baraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, bes braven Mannes, ben Sie kaum gekannt und ber in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient. Aber vergeben Sie mir: das Bilb ift ungeschickt groß, und biefes Metall, biefes Glas macht mir tausend Aengste, wenn Sie ein Kind in die Höhe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die Autsche schwankt, wenn wir durchs Gebüsch bringen, eben jett, wie wir vom Felsen herabstiegen. ift die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorhergesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schäblich und verderblich feyn könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entfernen Sie das Bild nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja, geben Sie ihm ben schönsten, den heiligsten Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Bruft entfernen Sie etwas, beffen Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Aengstlich= keit, so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick mehr gen Himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die Kette,
zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirne und reichte es dem Freunde hin mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgfalt zu schäßen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er faßte ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilie niedergelegt hätte.

Vom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmanu auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man exfreute und erquickte sich. Zurück wollte man denselben Weg nicht kehren, und Sduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Dörfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umzgebungen; zunächst ein Vorwerk, das an der Höhe, mitten im Holze

gar vertraulich lag. Am schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor= und rückwärts, auf der sansterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen gelangte, und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand.

Wie froh waren sie, als sie daselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plaze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter, und saß zum erstenmal barin zu vieren. Nichts war natürlicher, als daß einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen könnte. Jedes that Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gedahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbilzdungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinznerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sehn würden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Eduard. Jenes Vorwerk im Walde, das so schön zu liegen scheint, und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Capitals, da wir jetzt mit Mißmuth, bei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs, eine kümmerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Run wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Sbuard aber wollte kürzer und bequemer verfahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte burchaus Beifall finden, und schon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man noch die angenehmsten Ruhe= und Aussichtspläße zu entdecken hoffte.

Um sich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu Hause sogleich die neue Charte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Vorsätze wurden noch= mals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Plat des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Areislauf der Wege bis dahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem allem geschwiegen, als Eduard zuletzt den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles seh ja noch gleichgültig, alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus hierher bauen. Man sähe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht einsfallen? Nicht wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viereck recht stark und derb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann fuhr das durch die Seele: denn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verzunstaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Nißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der und zu Hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunst hierher gebaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen tägslichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen

Aufenthalt als zur Wohnung, wird sich borthin recht wohl schiden und in der guten Jahreszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Jemehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Sedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Erfindung sein gewesen wäre.

## Achtes Capitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühsten Morgen den Platz, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nehst Anschlag und allem Erforderlichen. Es sehlte nicht an der uöthigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verlauf des Vorwerts ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusam= men neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Stuarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sey, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Stuards gegen solche Feste zu überwinden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleichfalls recht seierlich zu begehen.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deßhalb geschehen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit= und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Verlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Hanshaltes, und wie konnte es anders sehn bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitging, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Vorwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sing an, was er

lange unterlassen hatte, Gebichte vorzulesen, solche besonders, in deren Vortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf herz gebrachten Pläten: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Sduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwendete, bis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an; doch wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung gelegentlich offenbarte.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard den Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er sühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zussammen gewöhnlich auszusühren pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetze Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Clavier. Die Zuhörenden waren aufzmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstück sür sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicks lichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald vorzeilenden Gatten zu Liebe, hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus

wieder eine Art von lebendigem Sanzen entsprang, das sich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Componist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu seyn, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtsssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Fächern und Dechlatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimnißvollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltungen der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Lückenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musikstücke zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Vergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Eduard. Wir wollen sie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.

# Meuntes Capitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmuck verssammelt antraf. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann kam die Herrsschaft mit ihrem Besuch und Gefolge; Mädchen, Jungfrauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplatz einsgerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Säste außeruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charslotte sühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Areis um den künftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Säste wurden eingeladen in die Tiese hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Relle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, sing er an, sind bei einem Gebäude zu beachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es volltommen ausgeführt seh. Das erste ist eigentlich die Sache des Bausherrn: denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Eduard und Ottilie wagten nicht bei diesen Worten einander anzusehen, ob fie gleich nahe gegen einander über standen.

Das britte, die Vollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja, wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit, und daß wir es nur keck heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unsre Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiese begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Shre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden auszgestüllt sehn.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ecke die rechte Ecke des Gesbäudes, mit seiner Rechtwinklichkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasserund senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, können wir ohne weiteres niederlegen: denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht sehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt; und da es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen müßig zu sehn, so werden Sie nicht verschmähen auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche damit Kalk unter den Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den übrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen die Verbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen. Des Maurers Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jest unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Verborgenen, doch zum Verborgenen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmesen und Vildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Werk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färdt.

Wem muß also mehr baran gelegen sehn, das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsehn zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gespflastert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelsmäßigen sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasehn und seinen Halt zu danken hat.

Aber wie jeder, der eine Nebelthat begangen, fürchten muß. daß, ungeachtet alles Abwehrens, fie bennoch ans Licht kommen werbe, so muß berjenige erwarten, ber insgeheim bas Gute gethan. baß auch bieses wider seinen Willen an ben Tag komme. wegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschiedlichen gehauenen Bertiefungen foll Berschiedenes eingesenkt werben, zum Zeugniß für eine entfernte Nachwelt. Diese metallnen zugelötheten Röcher enthalten schriftliche Nachrichten: auf diese Metallplatten ift allerlei Merkwürdiges eingegraben; in biesen ichonen glafernen Flaschen versenken wir den beften alten Wein. mit Bezeichnung feines Geburtsjahrs; es fehlt nicht an Münzen verschiebener Art, in diesem Jahre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Bauherrn. Auch ift hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gaft und Zuschauer etwas ber Rachwelt zu übergeben Belieben trüge.

Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um; aber wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, niemand war vorbereitet, jeders mann überrascht, bis endlich ein junger munterer Officier ansing und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatztammer noch nicht niedergelegt ist, so muß ich ein paar Anöpse von der Unisorm schneiden, die doch wohl auch verdienen auf die Nachs

welt zu kommen. Geingt, gethan! und unn hatte mancher einen ähnlichen Einfall. Die Francuzimmer sanmten nicht von ihren kleinen Haarlämmen hineinzulegen; Riechkläschen und andere Zierden wurden nicht geschont: unr Ottilie zanderte, bis Sonard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigestenerten und eingelegten Dinge herandris. Sie löste darauf die goldne Kette vom Halse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, woranf Sduard mit einiger Hast veranstaltete, daß der wohlsgesügte Deckel sogleich ausgestürzt und eingekittet wurde.

Der junge Gesell, der sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Reduermiene wieder an und suhr sort: Wir gründen diesen Stein sür ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegens wärtigen und künstigen Besitzer dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Bergänglichseit der menschslichen Dinge; wir denken uns eine Möglichseit, daß dieser sesse versiegelte Deckel wieder ausgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal ausgesührt haben.

Aber eben, damit dieses aufgesührt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunst, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unsre Arbeit sogleich sördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde sortarbeiten, zu seiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, so wie sämmtlicher Anwesenden, Gesundheit hiermit getrunken seh!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ecke den Grund völlig herausgeschlagen, ja, schon angefangen die Mauern aufzuführen, und zu
dem Endzweck das Gerüst erbaut, so hoch als es überhaupt nöthig war.

Daß man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Bretern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf slog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten; es war eines der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend versertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdeckt der nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Seschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein; den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptsstadt wollte einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Sipsel eines sernen Sedirges, und die nächste Segend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Andlick alles, was groß und wünschens= werth ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte der Hauptmann; denn sie bildeten schon vor Zeiten einen Bergsee.

Nur bitte ich meine Platanen= und Pappelgruppe zu schonen, sagte Sbuard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorsührte, indem er hinabwieß — diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetzte Svard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liedes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Rach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergange durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend forderte, beschäftigt, theils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuern.

Eine innere Geselligkeit mit Reigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden sich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses häus= liche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Göste auf morgen ankündigte.

Wie wir vermutheten! rief Eduard Charlotten zu; ber Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da müffen wir unsere Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie! sagte Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie ent= fernte sich.

Der Hauptmann erkundigte fich nach dem Verhältniß biefer beiben Personen, bas er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beibe schon anderwärts verheirathet, fich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine doppelte Che war nicht ohne Aufsehn gestört: man bachte an Scheibung. Bei ber Baroneffe war fie möglich geworben, bei bem Grafen nicht. Sie mußten fich jum Scheffne trennen, allein ihr Berhältniß blieb; und wenn fie Winters in ber Residenz nicht zusammen sehn konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Luftreisen und in Bäbern. Sie waren beibe um etwas älter als Eduard und Charlotte und sämmtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes Berhältnik erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden billigte. Rur diegmal war Charlotten ihre Ankunft gewiffermaßen ganz ungelegen, und wenn fie die Ursache genau untersucht hatte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Kind sollte ein foldes Beispiel so früh nicht gewahr werben.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borzwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsat ist fertig; die

eine Abschrift habe ich hier; nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzelist ist wecht trank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirst nicht bamit fertig, jagte Charlotte.

Freilich müßte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Eduard. Es soll fertig seyn, rief Ottilie, und hatte das Blatt schon in den Händen.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Eduard; denn das Einzelne, das du besserssiehst als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute komm' ich aber, den Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nach= zuseiern.

Wie können Sie benn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, seyd ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestisstet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hätten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie sinden den Grasen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenoffen, die den seltsamen willkommenen Mann umgeben hatten, fuhr er mit verdrießlicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werde ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpflanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir ben Chestand angreift, rief er aus, wer mir burch Wort, ja durch That, diesen Grund aller fittlichen Gesellschaft untergrabt, der hat es mit mir zu thun; ober wenn ich fein nicht Herr werben tanu, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Che ist ber Anfang und ber Gipfel aller Cultur. Sie macht ben Roben mild, und der Gebilbetste hat keine beffere Gelegenheit seine Milbe zu beweisen. Unauflöslich muß fie febn: benn fie bringt so vieles Glud, bag alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man von Unglück reben? Ungebuld ift es, die ben Menfchen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er fich unglucklich zu finden. Laffe man den Augenblick vorübergehen, und man wird fich glücklich preisen, daß ein fo lange Beftanbenes noch befteht. Sich zu trennen, giebt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ist fo hoch in Leiden und Freuden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einander schulbig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur burch die Ewigkeit abgetragen werben kann. Unbequem mag es manchmal febn, das glaub' ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, das wir oft gerne los sehn möchten, weil es unbequemer ift, als uns je ein Mann ober eine Frau werben fonnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verskündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verdrießlich davon.

## Behntes Gapitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieder als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so eregen sie doch nun mit der Reigung ein entschiedenes Jutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und scheinbare Undefangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begrenzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirkung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Aleidern, Geräthschaften und allen Umgedungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensaß, der sich jedoch sehr bald verlor, insem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich versmischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch alle geschwind zussammenverband.

Sonderung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und dergleichen zu mustern ansingen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen, mit vorgessührten Pferden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Vortheile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständniß auszuschließen, und schweiste mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig hasten, indem Charlotte nach einer Jugendsreundin sich erzkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehestens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abs wesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wiesder hören, daß ihr Schicksal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens betreten soll.

Sigentlich, meine Beste, versetzte der Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und besonders anch die ehelichen Verdinzdungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Punkt betrisst, so versühren uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Sindildungen, die mit dem Sange der Welt nicht zusammentressen. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, sällt der Vorhang, und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Vorhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß doch so schlimm nicht sehn, sagte Charlotte lächelnb da man sieht, daß auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ist nichts einzuwenden, sagte der Graf. Eine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Shestande ist es nur diese entschiedene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Welt die etwas Ungeschicktes an sich trägt. Einer von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Sesehen hers vorthat, behauptete, eine sede She solle nur auf fünf Jahre ge-

schlossen werden. Es seh, sagte er, dieß eine schöne ungrade heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennen zu lernen, einige Kinder heran zu bringen, sich zu entzweien und, was das schönste seh, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen! Zwei, drei Jahre wenigstens gingen vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Theil daran gelegen sehn, das Verhältniß länger dauern zu sehen, die Gesälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Auskündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein solches Vetragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Zeit versließe, und fände sich aufs angenehmste überrascht, wenn man nach verlausenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigend verlängert seh.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung
geben konnte, so waren ihr dergleichen Aeußerungen, besonders um
Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts
gefährlicher seh, als ein allzu freies Gespräch, das einen strafbaren
oder halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja
löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles, was die
eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten
Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es
ihr leid, daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht aufstehen zu dürsen. Das ruhig aufmerksame Kind verstand sich mit
dem Haushosmeister durch Blick und Wink, daß alles auf das tresslichste gerieth, obgleich ein paar neue ungeschickte Bedienten in der
Lichste gerieth, obgleich ein paar neue ungeschickte Bedienten in der

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über diesen Segenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war im Sespräch irgend lästig zu sehn, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Semahlin getrennt zu sehen, machten ihn ditter gegen alles, was eheliche Verdindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse seifrig wünschte.

Jener Freund, so fuhr er fort, that noch einen andern Gesetzvorschlag. Eine She sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil dum drittenmal verheirathet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She für etwas Unentbehrliches halte. Nun seh auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Verbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Eigensichaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut anf Verheirathete wie anf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That jetzt, wenn wir verheirathet sind, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unfre lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen, und könnten sich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte der Graf; hier hat der Tod willig gethan, was die Consistorien sonst nur ungern zu thun pflegen.

Lassen wir die Todten ruhen, versetzte Charlotte, mit einem halb ernsten Blicke.

Warum? versetzte der Graf, da man ihrer in Ehren gedenken kann. Sie waren bescheiden genug sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre gebracht werden müßte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man müßte darüber verzweiseln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprochen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versfetzte heiter: Nun! wir müssen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das Gute stücks und theilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Stuard das schönste Paar bei Hof waren: weder von so glänzens den Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.

Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: denn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen

ift feine Rleinigfeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Sduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nickte der Baronesse zu und schien dankbar für ihre Fürsprache.

Und dann muß ich eins, fuhr fie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um fie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näherkannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich sinde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung stören ober ausheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, das niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf darf man sich wohl gefallen lassen, versetzte der Graf; doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar auseinander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen was wir versaumt haben.

Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch so eigents Lich rechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider haben übers haupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Außsdruck — etwas Tölpelhafteß; sie verderben die zartesten Verhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst und man scheint sich nur verbunden zu haben, das mit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gesbrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtsörben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtsgesichen schaften Stumenfülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man so-gleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wiesber zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren, und der Hauptmann gesällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gesällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zussammenhang unterrichtet. Sen so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und solgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höheren Areise von viel Bedeutung sehn.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Alarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf sortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit Ich weiß eine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheindarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopse zusammengestellt, und mich drängt's ihn zu schreizben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon diesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervordringen. Der Graf suhr glücklicherweise soxt von seinen Planen für den Hauptsmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heraustrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothbürstigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Sespräch, daß Schuard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Sang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel übrig blieb, hier seh eine Leisdenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Juneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gessprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besons ders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Vorschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und

sich nur nach einer gutartigen Sespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Nun aber brachte ber Blick in Eduards Gemüth diesen Vorsichlag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um desto mehr schmeichelte sie äußerlich Sduards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Sewalt über uns selbst üben, unsere Herrschaft auch über die andern zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für daszenige, was wir innerslich entbehren, gewissernaßen schadlos zu halten.

An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußt-lose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse bos-haft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottilien mitbringen dürsten, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Chuard sprach schon mit Entzücken von ber herrlichen Gegenb, bem großen Fluffe, ben Sügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlöffern, von Wafferfahrten, von dem Jubel der Weinlese, bes Relterns u. f. w., wobei er in der Unschuld seines Herzens fich ichon zum voraus laut über ben Eindruck freute, den bergleichen Scenen auf das frische Gemüth Ottiliens machen würden. In biefem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baronesse saate schnell zu Eduard, er möchte von dieser vorhabenden Herbstreise ja nichts reben: benn gewöhnlich geschähe bas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nöthigte sie aber Ottilien entgegen geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Gine herzliche Freude brudte fich in feinem ganzen Wesen aus. Er füßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen brückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baroneffe fühlte fich bei diesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, was an biefer

Neigung strafbar sehn mochte, nicht billigen durfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbeseutenden Neuling von Mädchen keineswegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grafen sizende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptsmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte seh bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zwecken gelangen könne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zulest eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien dieser Tag abgeschlossen.

## Silftes Capitel.

Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiefgefühlte Ehrenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer geliedten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spike des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück, und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünften dieser beiden Liebens den entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Aunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf sort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläusigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollem Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu dem Duartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich ans melden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut zu finden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und

an dem Posten, wie an den übrigen vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thüre unsere Berwunderung! Der Weg war mit Matrapen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliefen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stieg ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakstindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte: denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben!

In diesem Augenblicke schlug die Schloßglocke Zwölf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte der Graf lächelnd, und eben gezeichte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: sühren Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe der Baronesse das Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hindzwert werde ich sichen, und auf alle Fälle werde ich über keine Stieseln wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen, versetzte Sduard, nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgend ein wunderliches Ansehen gewinnen.

Rur ohne Sorge! sagte ber Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard, und nahm ein Bicht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine Neine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grasen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Verzsinch sogleich sich öffnete, den Grasen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Eine andre Thüre links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen: Ist Ottilie schon zu Bette? Rein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.

Eduard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie besschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sizen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sehn. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Run sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sondersbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Thüre aufzudrehen, er fand sie verschlossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem uner-warteten Vorschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er süllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte sort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich pslegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünsichte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünsichte die todtenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sehn.

Da war benn zulest die Zuslucht zu den Thränen um so willstommner, als sie bei ihr selten Statt fand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum drittenmal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt aussuhr. Der erste Gedanke war: es könne, es müsse der Hauptmann sehn; der zweite: das seh unmöglich! Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie sürchtete es gehört zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetenthüre. Sie schalt sich über ihre Furcht: wie leicht kann die Gräfin etwas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und rief gefaßt und gesetzt: Ist jemand da? Sine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns

Seftalt vor der Thüre. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Semahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in diesem Tone fortzusahren. Er verwickelte den räthselhaften Besuch in räthselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zulest, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde gethan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Desto schlimmer, versetzte Eduard, und desto besser!

Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Cheftande, ohne Vorsatz und Anstrengung, die Art und Weise ber Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie ben Mann, ja, seinem Verlangen tam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abstoßende Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, die felbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand fie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte fie ben Batten weg: benn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber bas, was Ebuarben hätte entfernen follen, zog ihn nur mehr an. Eine gewiffe Bewegung war an ihr fichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmuth verlieren, jo gewinnen biejenigen baburch unenblich, die wir gewöhnlich als ftart und gefaßt kennen. Eduard war fo liebenswürdig, so freundlich, so bringend; er bat fie, bei ihr bleiben zu dürfen, er forderte nicht, bald ernst bald scherzhaft suchte er sie zu bereben, er bachte nicht baran, daß er Rechte habe, und löschte zulett muth= willig die Kerze aus.

In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungstraft ihre Rechte über das Wirkliche. Sbuard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und boch läßt fich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht

rauben. Sie brachten einen Theil den Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verdrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

# Zwölftes Gapitel.

Als die Gesellschaft zum Frühftud wieder zusammen tam, hatte ein aufmerksamer Beobachter an bem Betragen ber Einzelnen bie Berschiebenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und bie Baronesse begegneten sich mit dem heitern Behagen, bas ein Paar Liebenbe empfinden, die fich, nach erbuldeter Trennung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals versichert halten; bagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig bem Hauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift bie Liebe beschaffen, daß fie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte por ihr verschwinden. Ottilie war kindlich heiter, nach ihrer Weise konnte man fie offen nennen. Ernst erschien der Hauptmann; ihm war bei ber Unterredung mit bem Grafen, indem diefer alles in ihm aufregte, was einige Zeit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworben, daß er eigentlich hier feine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Mitgiggang hinschlendere. Raum hatten fich die beiben Bafte entfernt, als schon wieder neuer Besuch eintraf, Charlotten willkommen, die aus fich felbst heraus zu gehen, sich zu zerstreuen wünschte; Chuarben ungelegen, ber eine boppelte Reigung fühlte fich mit Ottilien au beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwüscht, die mit ihrer auf morgen früh so nothigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte fie auch, als die Fremben sich spät entfernten, sogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Stuard, Charlotte und der Hauptsmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen sesten, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen,

den Sbuard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man schon bei künftigen Anslagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplat angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesit aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten.

Wo wird man denn nun brüben die Landung am besten anlegen? fragte Eduard. Ich sollte denken, bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte der Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher; doch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Kahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Souard gleichfalls und faßte das andre Ruber; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Waffersahrt verstpäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruber und eilte, sich slüchtig enschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gesühle, daß sie für ihn etwas thue, empfand er das lebhasteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld mehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen-Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerksamkeit zu sessen. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückkäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Das Gesühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Original und die Abschrift vor Sduard auf den Tisch. Wollen wir collationiren? sagte sie lächelnd. Sduard wußte nicht, was er erwiedern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgsalt, mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben; dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlies! Um Gotteswillen! rief er aus, was ist das? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders

der Schluß war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor: Du liebst mich, rief er aus, Ottilie, du liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer das andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen.

Von diesem Augenblicke an war die Welt für Eduarden um= gewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschul= digungen eines längeren Außenbleibens lächelte Sduard heimlich. O wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie setzten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sep.

Mit Feuer und herzlicher Neberzeugung rief Eduard: Man muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sah vor sich hin.

Der Hauptmann nahm das Wort und sagte: Mit den Gefühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es doch auch etwas ähnliches. Man erkennt nur erst das Schäpenswerthe in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte balb in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich der Exinnerung dessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr und dem Hauptmann vorgegangen war.

Als Sbuard ans Ufer springend den Kahn vom Lande stieß, Sattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sissen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliediger Richtung sorts bewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wassersspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten

Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusezen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterdessen, wie nach seiner Abssicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rudern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es seh eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fähr= und Steuermann zu sehn.

Bei diesen Worten siel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Vorsatz? dachte sie bei sich selbst. Weiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagte er es zufällig, so daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war das erstemal, daß ber Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ibm boch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel fing es an zu werben, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort jum Aussteigen vermuthete und ben Fußpfab nicht entfernt wußte, der nach dem Schloffe führte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelentt, als Charlotte mit einer Art von Aengstlichkeit ben Wunsch wieberholte, bald am Lande zu fenn. Er näherte sich mit erneuten Anstrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger Entfernung babon angehalten; er hatte fich fest gefahren, und feine Bemühungen wieder los zu kommen waren vergebens. Was war zu thun? Ihm blieb nichts übrig, als in bas Waffer zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glücklich brachte er die liebe Bürde hinüber, ftark genug, um nicht zu schwanken ober ihr einige Sorge zu geben, aber boch hatte fie angftlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt fie fest und drudte fie an fich. Erst auf einem Rafenabhang ließ er fie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse; er schloß fie aufs neue in seine Arme und brudte einen lebhaften Auf auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, brudte feinen Mund auf ihre Band und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Kuß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurück gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie auß: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth seh, hängt von uns ab. Sie müssen schen, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schwerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiß wäre; der Augenblick nöthigt mich dieß Geheimniß zu entdeden. Nur in sosen kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Nuth haben, unsre Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsre Gesinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stühen, und so kamen sie stillschweigend nach dem Schlosse.

Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empfinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tücktiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Charakter zu Hülfe. Immer gewohnt sich ihrer selbst bewußt zu sehn, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jest nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderzlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hossnungen sich auslöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederzholte den Schwur, den sie Sduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorzüber. Sie sühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigkeit und ruhig schläft sie ein.

# Preizehntes Gapitel.

Eduard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stim= mung. Zu schlafen denkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt sich auszuziehen. Die Abschrift des Documents küßt er tausendmal, den Anfang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er sein eigne Hand zu sehen g'aubt. O daß es ein anderes Document wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sey. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drücken, obe gleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über ben Wald hervor. warme Racht lockt Chuarden ins Freie; er schweift umber, er ift ber unruhigste und ber glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt burch bie Garten; fie find ihm zu enge; er eilt auf bas Felb, und es wird ihm zu weit. Nach bem Schlosse zieht es ihn zurud; er findet fich unter Ottiliens Fenstern. Dort fest er fich auf eine Terraffentreppe. Mauern und Riegel, sagte er zu fich selbst, trennen uns jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stünde fie vor mir, in meine Arme wurde fie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diefe Gewißheit! Alles war still um ihn her, tein Lüftchen regte fich; so ftill war's, daß er das wühlende Arbeiten emfiger Thiere unter ber Erbe vernehmen konnte, benen Tag und Racht gleich find. Er hing ganz seinen glücklichen Traumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blick heraufstieg und die frühsten Nebel gewältigte.

Run fand er fich ben erften Wachenben in feinen Befigungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszuhleiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und bie vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern: man versprach fie und stellte sie im Laufe bes Tages. Aber auch diese find ihm nicht genug, um feine Borfate schleunig ausgeführt zu sehen. Das Schaffen macht ihm teine Freude mehr: es soll schon alles fertig sehn, und für wen? Die Wege sollen gebahnt sehn, bamit Ottilie bequem fie gehen, die Sige schon an Ort und Stelle, damit Ottilie dort ruhen konne. Auch an bem neuen Hause treibt er was er tann: es foll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werben. In Chuards Gefinnungen, wie in seinen Handlungen, ift kein Maß mehr. Das Bewußtseyn zu lieben und geliebt zu werden treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ift ihm die Anficht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet fich in feinem eigenen Hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles; er ist gang in ihr versunken; teine andere Betrachtung steigt vor

ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles, was in seiner Natur gebänbigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermäßig gefördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Jusammenleben berechnet. Der Verkauf des Vorwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Jahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Lotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zah-lungstermine anweisen, die vom Vorwertsverkauf zurückgeb!ieben waren. Es ließ sich fast ohne Verlust durch Cession der Gerechtzsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal, und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Absichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt indessen Charlotte bei dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Vertrauslichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Stuards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien nähern an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tieser blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten: denn die Großtante, bavon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurückehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eignes Verhältniß hosste Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht,

daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurückkehren, ein gewalts sam Entbundenes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Segenwart von mehreren; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Konnte er Ottilien slüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, daß er selbst durch sein heftiges Treiben die Casse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie bei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der Haß ist parteissch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptsmann. Als Souard sich einst gegen Ottilien über den letztern bestlagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißsallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Souard mit seiner Flötendubelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Inhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das gesichmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Kann hatte sie es gesagt, als ihr schon der Seist zustüsterte, daß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gessichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegrissen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Dritten sey, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verslehen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von allen Pflichten losgesprochen.

Die Nothwendigkeit mit Ottilien zu seyn, sie zu sehen, ihr etwas zuzuslüstern, ihr zu vertrauen wuchs mit zedem Tage. Er entschloß

sich ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergesührt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Geswöhnlich, um die Hitze des Eisens zu versuchen, bückte sich dieser nach Papierschnitzeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig und es war versengt. Eduard, den Mißgriff desmerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf setze er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder. Er sühlte einiges Bedenken, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättehen in die Hand gesbrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen steckte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verswahrte. Es schob sich heraus und siel ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf, und reichte es ihm mit einem slüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Verstellt sie sich? dachte er. Ist sie den Inshalt des Blättchens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Aehnslicheit der Hände? Er hoffte, er dachte das lettre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft underständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter sührte, empfand er die Beschränfung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Seselligkeit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sehn genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung zu ihnen in seinem Busen wieder aufzusinden, zu beleben. Der stille Vorwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Neber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine so schöne edle Neigung Verzicht zu thun.

Wie sehr wünscht sie jenen beiben auch zu Hülfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend seyn, ein

solches Nebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Wege. Sie such sich daüber im Allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend hält sie baher die Liebenden noch immer auseinander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Andeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bewirken denke.

Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Wege zu dem erwünschtesten Glück, lebt nur für Sduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andre findet sie sich in einem Himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, jeder auf seine Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; alles scheint seinen gewöhn= lichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

### Bierzehntes Capitel.

Von dem Grafen war indeffen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Vorzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies; der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Segenwart enthielt, eine bedeutende Hose und Seschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnelichen Sehalt und andre Vortheile, sollte wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hossfnungen und verbarg, was so nahe bevorstand.

Indessen setzte er die gegenwärtigen Seschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ansdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zufrieden, daß man durch das Borauserheben der Selber die Casse verstärkt hat; die ganze Anstalt rückt auf das rascheste vorwärts.

Die brei Teiche in einen See zu verwandeln, hatte jett ber Sauptmann am liebsten gang wiberrathen. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bebenklich. Beide Axbeiten aber, wie fie in einander wirken konnten, waren schon angefangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling bes Hauptmanns, fehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo fich's thun ließ, die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach; wobei sich ber Bauptmann im Stillen freute, daß man feine Entfernung nicht füh-Denn er hatte den Grundfat, aus einem übernom= menen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiben, bis er seine Stelle genugsam ersett sabe. Ja, er verachtete diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erst noch Verwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem fie als ungebildete Selbstler bas zu zerftören wün= ichen, wobei fie nicht mehr fortwirken follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, ober sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neiblosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumskände, das Verhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Souard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man dem Volke so wie den Freunden, ein Fest ankündigen.

Eduards Neigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Vorschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Verhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überzreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer, mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen, und angesfüllt mit Seschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag that er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwert vorhanden, das man immer abzubrennen verssäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und jener versprach für die Ausstührung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Eduard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Eichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst breunend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequems lichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Eduard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichkeit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit, als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her seyn? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause sam es her seyn? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause sam dem Lande, sehr ordentlich geführt hatte. Zwar dieser Pflanzung konnte nicht darin erwähnt seyn, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Sduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin

angemerkt stehen. Er burchblättert einige Banbe; ber Umstand findet sich: aber wie erstaunt, wie erfreut ist Eduard, als er das wundersbarste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpsschanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

#### Jünfzehntes Capitel.

Endlich leuchtete Stuarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Säste sich ein; denn man hatte die Einladungen weit umher geschickt, und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Vor Tasel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schloßhose, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub = und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücher und Bänder von dem schönen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorse ausgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen feierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die herzutrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des Hauptmanns, architektonisch ausgeschmückt; allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelfelbe glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuch= staben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feier-lichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geedneten und mit Lauben umkreiseten Plaze vor dem Gedäude sollte nun angehen. Ein schmucker Zimmergeselle führte Sduarden ein slinkes Bauermädchen zu, und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Baare fanden sogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Volkz, indes die älteren beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, ward abgeredet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Plaztanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der anzdern Seite, in Gesellschaft des Feuerwerkers, die Lusterscheinungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Sduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, künftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigfaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille versprachen das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgestrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück.

Jebermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen als au thun: benn was war da zu thun, wo niemand hinreichen konnte. Rebst einigen Entschlossenen eilte der Hauptmann, trieb fogleich bie Menge von bem Damm herunter nach ben Ufern, um ben Bulfreichen freie Sand zu geben, welche bie Berfinkenben herauszuziehen fucten. Schon waren alle, theils burch eignes, theils burch frembes Bestreben, wieder auf dem Trodnen, bis auf einen Anaben, der burch allzu ängftliches Bemüben, ftatt fich bem Damm zu nähern, fich bavon entfernt hatte. Die Rrafte schienen ihn zu verlaffen, nur einigemal tam noch eine Sand, ein Fuß in die Sobe. Unglücklicher Weise war der Kahn auf der andern Seite mit Feuerwerk gefüllt, nur langjam tonnte man ihn ausladen und die Sulfe verzögerte sid. Des Hauptmanns Entschluß war gefaßt, er warf bie Ober-Neiber weg, aller Auger richteten sich auf ihn, und seine tüchtige fraftige Gestalt flößte jebermann Zutrauen ein; aber ein Schrei ber Neberraschung brang aus ber Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwim= mer ben Anaben balb erreichte und ihn, jedoch für tobt, an ben Damm brachte.

Indessen ruberte der Rahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und sorschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet sehen. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglaubten Anaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, dis ihm gesetzte verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet sehen.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie benkt, daß Wein und Thee und was sonst nothig ware, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt jedermann zuzureden: man soll bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben und das Fenerwerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieden, das jest nicht am Platze sey, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sey. Der Chirurgus wird schon seine Pflicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehn anschickte. Eduard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintodten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen; endlich wollte niemand der letzte sehn und so folgten alle. Eduard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die meine! Ich habe dir's schon oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Kahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sixend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden sexte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räder gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Sduard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zufriedenem Blick diese seurigen Ersicheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitzende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Eduard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gefühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Rückehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem festlichen Tage versäumt worden seh. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Sduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich wie er war, konnte er nicht ungehalten seyn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worsben. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin. Er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Gränzen schien.

In Hause war indeß alles erwünscht gelungen. Die Thätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Char-lottens, alles wirkte zusammen und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; alles war beruhigt und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich ausopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ebuarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische fand. Sie säumte nicht ihn zu erössnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spizen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kopf dis auf den Fuß zu kleiden: es war aber alles so kostdar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

### Sechzehntes Capitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zulest mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich sehn. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es kame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurücksehren wollten.

Souard, der nichts vernahm als was seiner Leidenschaft schmeischelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwensstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheisdung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es tame nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich daher gar sehr betrogen, als Charlotte versette: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; denn es sindet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurücklehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzte Eduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andere wohl schwerlich willsommen sehn möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht

zum letzten. Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämmtlicher Mitglieder unseres Keinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Ansopserung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Eduard, daß Ottilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürfen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Reigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich barauf nicht antworten kann, versetzte Chuard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch so viel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte ober nicht sollte. Nimand kann mehr für uns sorgen; wir müssen unste eigenen Freunde sehn, unste eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, niemand erwartet uns tadelnswerth ober gar lächerlich zu sinden.

Kannst du mir's verdenken, versetzte Eduard, der die offne reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen, und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens sühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Veränderung zuzumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschloffenheit ihres Gemahls hinter seiner Verstellung gewahr. Erst jest fühlte fie, wie weit er fich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief fie aus: Rann Ottilie gludlich seyn, wenn fie uns entzweit; wenn fie mir einen Gatten, seinen Rinbern einen Bater entreift!

Für unfere Kinder, dächte ich, wäre geforgt, fagte Ebuard lächelnd und talt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch gleich bas Aeußerste benten!

Das Aeußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ift, den guten Rath nicht ab, nicht die Hülfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muß berjenige wirken und helfen, ber am klarften fieht. Diegmal bin ich's. Lieber, liebster Eduard, laß mich gewähren! Rannst du mir gumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf bich so gerabehin Bergicht leisten soll?

Wer fagt das? versette Chuard mit einiger Verlegenheit.

Du felbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehft bu nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in bich dringen; aber wenn bu bich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Souard fühlte, wie Recht fie hatte. Gin ausgesprochnes Wort ift fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vorhaft.

Meine Absicht war, versette Charlotte, mit bir die beiben Borschläge zu überlegen. Beibe haben viel Gutes. Die Venfion würde Ottilien am gemäßesten sehn, wenn ich betrachte, wie bas Rinb jest Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was fie werden foll. Sie legte barauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Verhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Penfion vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft bes jungen Mannes, den Ottilie bort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Eduard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Ent-Coethe, Wahlbermanbticaften.

ı

scheibendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage festzusetzen.

Sprache seiner Frau sür ausgebacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gesaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende una besehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Vordewußt Charlottens, die er sedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sehn, ja, sie von diesem Angenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Vorschub. Er besahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setze er sich hin und schrieb.

#### Eduard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar seyn ober nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweifeln foll, so muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich forbern. Ich verlasse mein Saus und kehre nur unter günstigern ruhigern Aussichten zurück. follst es inbessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich fie wissen, nicht unter fremben Menschen. Sorge für sie, behandle fie wie fonft, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Berhaltniß zu Ottilien zu suchen. Last mich lieber eine Zeit lang ganz unwissend, wie ihr lebt; ich will mir bas Beste benken. Denkt auch so von mir. Rur, was ich bich bitte, auf bas innigste, auf bas lebhafteste: mache keinen Versuch Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Verhältniffe zu bringen. Außer bem Bezirk beines Schloffes, beines Parks, fremden Menschen anvertraut, gehört fie mir, und ich werbe mich ihrer bemächtigen. Ehrst bu aber meine Reigung, meine Buniche, meine Schmerzen, schmeichelft bu meinem Wahn, meinen Hoffnungen, so will ich auch ber Genesung nicht widerstreben, wenn fie fich mir anbietet. —

Diese lette Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Zett erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jett nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pferde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saßte sich; er dachte, daß es ihm doch möglich seh, jeden Augenblick zurückzusehren und durch die Entsernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Pferd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sißen, den er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja andetend vor Sduarden. Sben diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm sührte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: O du Bezneidenswerther! rief er aus, du kannst nach am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

## Siebzehntes Gapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie jemanden wegreiten hörte, und sah Sduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie daher bei ihrer Zurückunft den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich sinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Sduard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgeseht wäre. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hossnung, ihn bald wieder zu sehen. Das Einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Eduard seh, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hierher bestellt habe, so antwortete man ihr, es sey der Kammerdiener, der hier noch einiges aufpacen wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Lössel und mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außendleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht was er damit sagen wolle; denn er habe ja alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Berschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Vorwande aus dem Jimmer zu locken, wußte sich zu entsichuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutressen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Verluste, noch da und hatte noch mehr zu befürchten.

Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsehn wiedergesehrt, war sogleich: sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wosdurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtsehns, und brachte daher manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Vorsatz, die weise Vetrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben; so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Kückehr, indem wir das, was ihr stürmendes ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Klugheit, Schonung anderer, Anmuth und Liebenszwürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles des Suten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen verzanlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort: denn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter als es wünschenswerth war, sein Vergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Aeußerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Scharden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und

gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein andres Ansehn gewann, als sie nach Sduards frühern Bersicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dieß vermehrte sich die Aufmerksamkeit Ottiliens auf sebe Aeußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Char-lottens. Ottilie war klug, scharffinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Um=
gebung mit scharsem Blick und wirkte darin mit ihrer klaren Ge=
wandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte.
Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie
alles genan betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Vorfall für
eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege
wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen
Justand reichlicher Glückzüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen,
durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch
erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dasjenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäft tigung sinden.

Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen konnte sie nicht genug das Versahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit außzgebreitet vor ihren Augen, und die neu entstandenen User zierlich und mannigsaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Verzgnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessirt sie an allem als diese Betrachtung.

Willsommen war ihr daher eine Anstalt, zu der man die Bauerknaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläufig gewordenen Park immer rein zu erhalten. Souard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Anaben eine Art von heiterer Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem sie sich durchaus gereinigt und gesäubert hatten. Die Sarderobe war im Schloß; dem verständigsten, genausten Anaben vertraute man

die Aufsicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Anaben alle ein gewisses Seschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Seschäft nicht ohne eine Art von Manöver. Sewiß, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerklingen, Rechen, kleinen Spaten und Hacken und webelartigen Besen einherzogen; wenn andere mit Körben hinterdrein kamen, um Unkraut und Steine bei Seite zu schafsen; andere das hohe große eiserne Walzenrad hinter sich herzogen: so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den rücktehrenden Hauseherrn balb begrüßen sollte.

Dies gab ihr Muth und Lust, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und anderen weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichseit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Selegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und solgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Gesschwister einzuslößen.

Das gelang ihr mit vielem. Nur über ein kleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick seh, und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind sehn, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erlaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfniß zu sehn. Anfängelich buldete Ottilie die Begleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Reigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr, und Nanny begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters den Weg nach dem Garten und freute sich über das schöne Gedeihen. Die Beeren= und Kirschenzeit ging zu Ende, deren Spätlinge jedoch Ranny sich besonders schmecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwerk vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahr alle so gar schön bekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Vater her im alten Schloßgarten stehen. Die jezigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Carthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Namen. Man pfropst und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Sarten stehen.

Am wiederholtesten aber fragte der treue Diener, fast so oft er Ottilien fah, nach ber Rücktunft bes Herrn, und nach bem Termin berselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr ber gute Mann nicht ohne ftille Betrübniß merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gefühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht aufgedrungen ward. Doch konnte fie fich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was fie zusammen zum Theil gefät, alles gepflanzt hatten, ftanb nun im völligen Flor; kaum bedurfte es noch einer Pflege, außer daß Ranny immer zum Gießen bereit mar. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die fich erft anzeigten, deren Glanz und Fülle bereinst an Sbuards Geburtstag, beffen Feier fie fich manchmal versprach, prangen, ihre Reigung und Dankbarkeit ausbrücken sollten. Doch war die hoffnung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich leben-Zweifel und Sorgen umflüfterten ftets bie Seele bes guten dig. Mädchens.

Zu einer eigentlichen offenen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesehmäßigen Lebens zurücksehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in

Ebuard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das sucht, fühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, fühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Areise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie hatte Eduarden nicht entsagt. Wie konnte fie es auch, obgleich Charlotte klug gemug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieben voraussette, bag ein freundschaftliches ruhiges Berhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sez. Wie oft aber lag diese Rachts, wenn fie fich eingeschloffen, auf ben Anieen bor bem eröffneten Roffer und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von benen fie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte bas gute Madchen mit Sonnenaufgang aus dem Hause, in dem fie sonst alle ihre Glückeligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, bie fie sonst nicht ansprach. Auch auf bem Boben mochte fie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn, und ruderte sich bis mitten in den See: dann zog fie eine Reisebeschreibung hervor, ließ fich von den bewegten Wellen schauteln, las, träumte fich in die Fremde, und immer fand fie bort ihren Freund; seinem Berzen war fie noch immer nahe geblieben, er bem ihrigen.

#### Achtzehntes Capitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hülfe angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sey, gebildeten Renschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Hülfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deßhalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Eduarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, dessen aus muthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte, bald durchrauschte. Auf den sansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlsbestandene Obstpflanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charakter, und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich geeignet zu sehn.

Ein wohlerhaltenes Vorwerk mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Särten umgeben, siel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier seh Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und er irrte nicht.

Von diesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hierher zu führen, zu locken, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht rechtmäßig besitzen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sehn, und wenn ihn eine selbstquälerische Einbildungskraft noch weiter führte, vielleicht mit einem andern glücklich sehn.

So verflossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hossung und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterkeit, zwischen Borsäßen, Vorbereitungen und Verzweislung. Der Anblick Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte bessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschulzbigungen und Verzögerungen und sodann anf entscheidendere Vorsichläge bereitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Verdrießlich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich und das Gespräch wollte sich anfangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll besichäftigtes Gemüth das dringende Bedürfniß hat sich zu äußern, das,

was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gefallen, nach einigem Hin= und Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen, und statt des Vermittlers den Vertrauten zu spielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden wegen seines einsamen Lebens tabelte, erwiederte biefer: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen follte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Rähe. Ich habe ben unschätzbaren Bortheil mir benken zu können, wo fich Ottilie befindet, wo fie geht, wo fie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir thun und handeln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freilich immer bas, was mir am meisten schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie kann ich fern von ihr glücklich seyn! Nun arbeitet meine Phantafie durch, was Ottilie thun follte, sich mir zu nähern. Ich fcreibe fuße zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blätter zusammen. Ich habe versprochen, keinen Schritt gegen sie zu thun, und das will ich halten. Aber was bindet sie, daß fie sich nicht zu mir wendet? Hat etwa Charlotte die Grausamkeit gehabt, Bersprechen und Schwur von ihr zu forbern, daß fie mir nicht schreiben, keine Rachricht von fich geben wolle? Es ist natürlich, es ist wahrscheinlich, und doch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fie fich nicht, warum wagt fie es nicht, zu fliehen und fich in meine Arme zu werfen? Sie sollte das, bente ich manchmal, sie lonnte bas. Wenn sich etwas auf dem Worsaale regt, sehe ich gegen die Thüre. Sie soll hereintreten! bent' ich, hoff' ich. Ach! und da bas Mögliche unmöglich ift, bilbe ich mir ein, das Unmögliche muffe möglich werben. Nachts, wenn ich aufwache, die Lampe einen unfichern Schein durch das Schlafzimmer wirft, da sollte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblid, daß ich eine Art von Berficherung hatte, fie denke mein, fie fey mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jest aber in der Ferne sind wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebenswürdige Personen hier in der Nachbarschaft kennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du findest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durch= und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Contract; da ist ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige, beide löschen einander aus, beide verschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnes vollen Gauteleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe; dann sühl' ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet din. Manchmal neckt sie mich ganz gegen ihre Art und qualt mich; aber sogleich verändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes himmlisches Gesichtchen verlängert sich: es ist eine andre. Aber ich bin doch gezquält, unbefriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! O ich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Reigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jetzt erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Vorspiel, nur hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lerute, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Vorwurf gemacht: ich pfusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sehn, aber ich hatte das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen=, ein thräuenreiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwer= lich je wieder ausgebe.

Durch diese lebhaften herzlichen Aeußerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausbrach, die um so reichlicher slossen, als sein Herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Verstand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Eduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig seh; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Stre gereiche, im Unglück sich zu fassen, den Schwerz mit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich gesichät, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden.

Aufgeregt, durchbrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Chuard war, mußten ihm biefe Worte hohl und nichtig vorkommen. Der Glückliche, ber Behagliche hat gut reben, fuhr Ebuard auf; aber schämen würde er fich, wenn er einfahe, wie unerträglich er bem Leibenben wird. Gine unenbliche Gebulb foll es geben, einen unenblichen Schmerz will ber ftarre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Fälle, ja, es giebt beren! wo jeder Trost niederträchtig und Verzweiflung Pflicht ift. Verschmäht doch ein edler Grieche, ber auch Helben zu schilbern weiß, teineswegs, bie seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu laffen. Selbst im Sprichwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich jeber, ber trodnes Bergens, trodner Augen ift! Ich verwünsche bie Glüdlichen, benen ber Unglückliche nur zum Spektakel bienen foll. Er foll fich in ber graufamsten Lage körperlicher und geistiger Bedrängniß noch ebel geberben, um ihren Beifall zu erhalten, und damit fie ihm beim Berscheiben noch applaubiren, wie ein Glabiator mit Anftand vor ihren Augen umkommen. Lieber Mittler, ich banke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Barten, in ber Gegend umfähen. Wir kommen wieber zusammen. Ich fuche gefaßter und Ihnen ahnlicher zu werben.

Mittler mochte lieber einlenken als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Sduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusezen, das ohnehin zu seinem Ziele abzulaufen strebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das Hin= und Wiederdenken, das Hin= und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukünftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sehn wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stockte. Ebuard fuhr fort: Mein Schickfal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind barein geschnitten. Ein fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Verhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen hat.

O wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunben für Gebuld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schäblichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in dieser Ungewißheit des Lebens, rief Eduard, zwissichen diesem Hoffen und Bangen, dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlicke, wenn es auch nicht darnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn dabei nur einige Consequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelns den und versprechenden allein ist die Aufmerksamkeit gerichtet, und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Rezionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegensehen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefaßt und heiter sand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, was vorgefallen war: denn aus Eduards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeigehen auszusprechen.

Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sehn, da Sie mich guter Hoffnung sinden.

Versteh' ich Sie recht? fiel Mittler ein — Bolltommen, verssetze Charlotte — Tausendmal gesegnet setz mir diese Nachricht! rieser, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sah ich dadurch beschleunigt, besestigt, wieder hergestellt! Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hoffnung, die fürwahr die beste Hossmung ist, die wir haben können. Doch, suhr er fort, was mich bestrifft, so hätte ich alle Ursache verdrießlich zu sehn. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Curen gelangen, die er um Gotteswillen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtslos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Sduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen seh. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tause.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Sute hervor, aber seine Nebereilung war Schuld an manchem Mißlingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgesaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben so gut für Nein als ür Ja entsscheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Sattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Verhältnisse gesorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unfres Lebens auseinanderzus sallen und zu verschwinden droht."

Was von bem Augenblick an in der Seele Chuards vorging, würde schwer zu schilbern febn. In einem folchen Gebrange treten aulett alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Zeit zu töbten und ben Lebensraum auszufüllen. Jagb und Krieg find eine solche für ben Ebelmann immer bereite Aushülfe. Eduard fehnte fich nach äußerer Gefahr, um der innerlichen bas Gleich= gewicht zu halten. Er sehnte sich nach bem Untergang, weil ihm das Dasehn unerträglich zu werden brohte; ja, es war ihm ein Trost zu denken, bag er nicht mehr sehn werbe und eben baburch feine Geliebten, feine Freunde gludlich machen konne. Niemand stellte seinem Willen ein hinberniß entgegen, ba er seinen Ent= ichluß verheimlichte. Mit allen Formlichkeiten setzte er sein Testament auf: es war ihm eine suße Empfindung, Ottilien das Gut vermachen zu können. Für Charlotten, für bas Ungeborne, für ben Haupt= mann, für seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieber ausgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben. Militärische Halbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte beswegen den Dienst verlaffen: nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Felbherrn zu ziehen, von bem er fich sagen konnte: unter seiner Anführung ist der Tob wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durfte sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken. Zweiter Cheil.

|   |   | i<br>i<br>i |  |
|---|---|-------------|--|
|   |   |             |  |
|   |   |             |  |
|   |   |             |  |
| • | • | •           |  |
|   |   |             |  |
|   |   |             |  |
|   |   |             |  |
|   |   |             |  |
|   |   |             |  |
|   |   | ·<br>·<br>! |  |
|   |   |             |  |
|   |   | İ           |  |

## Arftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopös als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptsiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter, bisher kaum Bemerkter den Plat füllt, und indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Hauptmanns und Chuards jener Architekt täglich bebeutenber, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genau, verständig und thätig erwies, und zugleich den Damen auf mancherlei Art beiftand und in stillen langwierigen Stunden fie zu unterhalten wußte. Schon sein Aeußeres war won ber Art, daß es Zutrauen einflößte und Reigung erweckte. Jüngling im vollen Sinne bes Worts: wohlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiben ohne ängstlich, zutraulich ohne zu= bringend zu febn. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm balb bas ganze Hauswesen kein Geheimniß, und überall hin verbreitete fich sein günstiger Einfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, ober die Frauen wenigstens bergestalt darauf vozubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit baraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Edelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten dennoch innig berührte. Wir müssen dieses Vorfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstoß gab, die sonst vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Beränderung, welche Charlotte mit bem Rirchhofe vorgenommen hatte. Die sämmtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an ber Mauer, an dem Sodel ber Kirche Platz gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer einem breiten Wege, der zur Kirche und an derselben vorbei zu dem jenseitigen Pförtchen führte, war das übrige alles mit ver= schiebenen Arten Alee besat, ber auf bas schönfte grünte und blübte. Rach einer gewiffen Ordnung sollten vom Ende heran die neuen Gräber bestellt, boch ber Plat jederzeit wieder verglichen und eben= Riemand konnte läugnen, daß diese Anstalt falls besät werben. beim sonn= und festtägigen Kirchgang eine heitere und würdige Anficht gewährte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnbeiten haftende Seistliche, der anfänglich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr feine Freude baran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucis por ber Hinterthür ruhend, statt ber holprigen Grabstätten einen iconen, bunten Teppich vor fich fah, ber noch überdies seinem Haushalt zu Gute kommen follte, indem Charlotte die Nugung diefes Fledes ber Pfarre zufichern laffen.

Allein demungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgeslöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begraben seh; aber nicht, wo er begraben seh, und auf das Wokomme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Von eben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Naum auf dieser allgemeinen Ruhesstätte vor mehreren Jahren außbedungen und dafür der Kirche eine Neine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Vorstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Veränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Principals Gründe darlegte und der Gesellschaft manches zu denken gab.

Sie sehen, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtfertigen wußte, Sie sehen, daß bem

Beringsten wie dem Höchsten baran gelegen ift, den Ort zu bezeiche nen, der die Seinigen aufbewahrt. Dem ärmften Landmann, ber ein Kind begräbt, ist es eine Art von Troft, ein schwaches hölzernes Areuz auf bas Grab zu ftellen, es mit einem Arange zu zieren, um wenigstens das Andenken so lange zu erhalten, als der Schmerz währt, wenn auch ein folches Merkzeichen, wie die Trauer felbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln biese Areuze in eiserne, befestigen und schützen fie auf mancherlei Weise, und hier ist schon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich finken und unscheinbar werden, jo haben Begüterte nichts Angelegeneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Benerationen zu dauern verspricht und von den Nachkommen erneut und aufgefrischt werden kann. Aber biefer Stein ist es nicht, ber uns anzieht, fonbern bas barunter Enthaltene, bas baneben ber Erbe Vertraute. Es ist nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von ber Person selbst, nicht von ber Erinnerung, sondern von der Gegen= wart. Ein geliebtes Abgeschiebenes umarme ich weit eher und inniger im Grabhügel als im Denkmal: benn dieses ist für sich eigentlich nur wenig; aber um baffelbe her follen fich, wie um einen Markftein, Gatten, Berwandte, Freunde felbst nach ihrem Sinscheiben noch versammeln, und der Lebende soll das Recht behalten, Fremde und Migwollenbe auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen dafür, daß mein Principal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, denn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verletzt, wofür gar kein Ersatz zu denken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, die tröstliche Hoffnung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von der Bedeutung, versetzte Charlotte, daß man sich deßhalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Sefühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigenfinnige starre Fortsetzen unserer Persönlichkeiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architetten.

3d möchte, versette biefer, in einer solchen Sache weber ftreiten, noch ben Ausschlag geben. Laffen Sie mich bas, was meiner Runft, meiner Denkweise am nächften liegt, bescheibentlich außern. bem wir nicht mehr fo gludlich find, die Refte eines geliebten Begenftanbes eingeurnt an unsere Bruft zu bruden; ba wir weber reich noch heiter genug find, fie unversehrt in großen wohl ausgezierten Sarkophagen zu verwahren; ja, ba wir nicht einmal in ben Kirchen mehr Plat für uns und für die Unfrigen finden, sonbern hinaus ins Freie gewiesen find: so haben wir alle Ursache, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn bie Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, so ruben fie bei und unter ben Ihrigen; und wenn die Erbe uns einmal aufnehmen soll, so finde ich nichts natürlicher und reinlicher, als daß man die zufällig entstandenen, nach und nach zusammen= finkenden hügel ungefäumt vergleiche, und fo die Decke, indem alle fie tragen, einem jeben leichter gemacht werbe.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnerung entgegen kame, sollte das alles so vorübergehen? versetze Ottilie.

Reineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plaze soll man sich lossagen. Der Baukünstler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand, von ihrer Hanst, von ihrer Hanst, von ihrer Hand, von ihrer Hand, von ihrer Hand, und eine Dauer seines Dasens erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte aufgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vorrecht Verzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Bezgräbnispläze, Denkzeichen, Denkschriften auf. Es giebt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Zierrathen, wozmit wan sie ausschmücken kann.

Wenn die Künstler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisken, einer abgestutzten Säule und eines Aschenztrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl bei uns so, entgegnete ihr der Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit der Erfindung und der jchicklichen Anwendung eine eigne Sache sehn. Besonders hat es in diesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu gerathen. Was Entwürfe zu Monumenten aller Art betrisst, deren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste Denkmal des Menschen eigenes Bildniß. Dieses giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von dem, was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Noten: nur müßte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht sehn, welches gewöhnlich versäumt wird. Niemand denkt daran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegossen und eine solche Maske auf einen Block gesetzt, und das heißt man eine Büste. Wie selten ist der Künstler im Stande, sie völlig wieder zu beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, versetzte Charlotte, dieß Gespräch ganz zu meinen Gunsten gelenkt. Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? selbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung: denn sie scheinen mir immer einen stillen Vorwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sen, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Muthe! Wir begegnen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liedevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet sich dieß nicht bloß mit den Borübergehens den. Gesellschaften und Familien betragen sich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Wölker gegen ihre trefflichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Vorsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist

nur ein selbstischer Scherz, wenn es bagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Berhältnisse gegen die Ueberbliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

## Zweites Gapitel.

Aufgeregt durch den Borfall und die daran sich knüpfenden Sespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnißplatz, zu dessen Berzierung und Erheiterung der Architekt manchen glücklichen Borschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgfalt erstrecken, auf ein Sebäude, das gleich anfänglich seine Aufmerksamkeit au sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Klosters mit Einsicht und Reigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einzichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architekten siel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthimlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungsselbe zur Nebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick, und einige Arbeiter, die noch am Hausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beisbehalten, dis auch dieses fromme Wert vollendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Vergnügen des Architetten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und sleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Sottesdienstens, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigene Weise zu seiern wußte.

Der Architett konnte nicht unterlassen, die Capelle sogleich in

seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzusstellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht, und freute sich, dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen fürs Erste ein Geheimniß davon.

Vor allem andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen bie verschiebenen Rachbilbungen und Entwürfe von alten Grabmonus menten, Gefäßen und anbern bahin fich nähernben Dingen, und als man im Gefpräch auf die einfacheren Grabhügel der nordischen Bolter zu reben tam, brachte er seine Sammlung von mancherlei Baffen und Gerathichaften, die barin gefunden worden, zur Anficht. Er hatte alles sehr reinlich und tragbar in Schubladen und Kächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Bretern, so baß diese alten ernsten Dinge burch seine Behandlung etwas Pukhaftes annahmen und man mit Vergnügen barauf, wie auf die Raftchen eines Mobe= händlers, hinblickte. Und ba er einmal im Vorzeigen war, ba bie Einsamkeit eine Unterhaltung forderte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schätze hervorzutreten. Sie waren meistentheils beutschen Ursprungs: Bracteaten, Didmungen, Siegel und was sonft sich noch anschließen mag. Alle biefe Dinge richteten bie Einbilbungetraft gegen die altere Zeit hin, und ba er zulet mit ben Anfängen bes Druck, Holzschnitten und ben altesten Aupfern feine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch jenem Sinne gemäß an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam ber Bergangenheit ent= gegenwuchs, so mußte man sich beinahe felbst fragen: ob man benn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum sey, daß man nunmehr in gang anderen Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf solche Art vorbereitet, that ein größeres Portesenille, daß er zulest herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrissene Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchzgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charatter vollkommen erzhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn die Beschauenzben! Aus allen Gestalten blickte nur das reinste Dasehn hervor, alle mußte man, wo nicht für edel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Chrwürdigen über uns, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in

allen Geberben ausgedrückt. Der Greis mit dem kahlen Scheitel, der reichlockige Kuabe, der muntere Jüngling, der ernste Mann, der verklärte Heilige, der schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste, was geschah, hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottesbienstliche Handlung schien ganz jeder Natur angemessen.

Nach einer solchen Region blicken wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter

ihres Gleichen zu fühlen.

Wer hätte nun widerstehen können, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlaß dieser Urbilder, die Räume zwischen den Spiskogen der Capelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Aufenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abges brochen werden müsse.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, boch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich daraus in ihren Heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Uebergang sinden als durch ein Gleichniß, das sich uns beim Betrachten ihrer liesbenswürdigen Blätter aufdringt.

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Sanze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Arone gehören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neisgung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entsichiedenste Zeugniß.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Neben benen bereinst zu ruhn, die man liebt, ist die angenehmste Worstellung, welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausdenkt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausdruck."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die uns Entsfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizensdes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zweien ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen; wir sehen ihn, wir fühlen unser Verhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Bild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer besdauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem jeden sein Verhältniß zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn fassen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigenfinnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theuren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Wassen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Vorssorge des Menschen seh für die Erhaltung seiner Persönlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Vorsahren geöffnet zu haben, und fährt dens noch fort, sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn alles, was wir thun für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unfrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhuns dert wäre."

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchengänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammensgestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Neberschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasehn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

## Prittes Gapitel.

Es ist eine so angenehme Empsindung, sich mit etwas zu besichäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Aunst abgiebt, die er nie lers nen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren bereitet, die Naße genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüfte stand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebens digen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen Hims melsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zarte Wirkung hervordrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das alles zuging, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ die beiden gewähren und ging, um ihren eigenen Gebanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mittheilen konnte, für sich durchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Chrfurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schicksals ausgesäet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß, und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschlennigen darf und kann.

Ebuard hatte burch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll geantwortet. Aurz darauf war Eduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachricht von ihm gelangen, dis sie endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Ariegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurückzuhalten sehn. Sie trug diese Sorgen sur sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung sinden.

Ottilie, von alle dem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Reigung gesaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin fortsahren zu dürsen. Nun ging es rasch weiter, und der azurne Himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architekt bei den letzten Bildern mehr Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Sesichter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und

nach eine ganz besondere Eigenschaft: sie fingen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Rähe des schönen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche oder künstlerische Physiognomie vorgefaßt hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren ging, ja, daß beide zuletzt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eines der letzten Sesichtchen glückte vollkommen, so das es schien als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Räumen heruntersähe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern bräunzlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieferten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit zu Stande.

Noch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu verfügen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürsen und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenswärtig keine Lust hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied, und besonders nicht überrascht sehn wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen fand. Dieser war schon früher fertig, gereinigt

und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: denn es war von farbigen Gläsern anmuthig zusammengesetzt. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewöldes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Gypssläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen, und konnte nun in kurzer Zeit alles zusammensügen. Auch sür Ruheplätze war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschniste Chorstühle vorgefunden, die nun gar schicklich an den Wänden angebracht umherstanden.

Ottilie freute sich der bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf= und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dieß alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwächte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Neberzaschung gefallen seh. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehofft: wie sollte nicht alles zu diesem Feste geschmückt sehn? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepslückt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen Himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden vor sich hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmücken, der, wenn er nicht bloß eine Künstler=Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich babei der gräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtsfest geseiert, sie mußte des neuge= richteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Angen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einsbildungstraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und hatte keine Hoss nung, an ihm jemals wieder eine Stüte zu finden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung des jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerker so am bildenden Künstler kann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Rest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baukunstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schickfal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geift, seine ganze Reigung auf, um Raume hervorzubringen, von denen er fich felbft ausschließen muß. Die königlichen Sale find ihm ihre Pracht schulbig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Granze zwischen fich und bem Allerheiligften; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feierlichkeit gründete, so wie der Goldschmied die Monftranz nur von fern an= betet, beren Schmelz und Ebelsteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergiebt ber Baumeister mit bem Schlüffel bes Palastes alle Bequemlichkeit und Behäbigkeit, ohne irgend etwas bavon mitzugenießen. Muß fich nicht allgemach auf diese Weise bie Kunft von dem Künftler entfernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Rind, nicht mehr auf ben Bater zurückwirkt? und wie fehr mußte die Runft fich felbst befördern, als sie fast allein mit dem Deffent= lichen, mit bem, was allen und also auch bem Rünftler gehörte, fich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Vorstellung der alten Völker ist ernst und kann furchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Vorsahren in großen Höhlen rings umher auf Thronen sisend in stummer Unterhaltung. Dem neuen, der hineintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willkommen. Gestern, als ich in der Capelle saß und meinem geschnisten Stuhle gegenüber noch mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Gedanke gar freundlich und anmuthig, Warum kannst du nicht sißen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sißen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Dämmerung und jemand müßte eine ewige Lampe stisten, damit auch die Nacht nicht ganz sinster bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre zu sehen. Es könnte wohl sehn, daß das innere Licht einmal aus uns heraus träte, so daß wir keines andern mehr bedürften."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und sindet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanzten Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken ers weckt, daß in der abgesichelten Aehre so viel Nährendes und Lebenz diges verborgen liegt."

# Fiertes Gapitel.

Wie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem aufgebrungenen Gefühl von Vergänglichkeit und Hinschwinden, Ottilie durch die Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Sduard sich dem wechselnden Ariegsglück überliesert habe. Es entging ihr leider keine von den Vetrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Slücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks sassen; was darüber hiausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Purcht und Hossnung Eins werden, sich einander wechselseitig ausschen und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in sklüdlicher Gesahr wissen und dennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so sorttreiben.

Es war daher, als wenn ein guter Seift für Ottilien gesorgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte. Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallenwollen wirklich Gefallen erregte, und ein junger sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnsliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Corresspondenz widmete, insosern diese nicht darauf gerichtet war, von Stuard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ankunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Vorkehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bediente, Brancards mit Roffern und Risten; man glaubte schon eine boppelte und breifache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Gaste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, ber Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Vorhaus voll Vachen, Mantelfäcke und anderer lebernen Ge-Mit Mühe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale Des Gepaces und Geschleppes war tein Enbe. Daauseinander. zwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmuthiger Thatigkeit, ja, ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze: benn fie hatte in turger Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jebermann war logirt, jedermann nach seiner Art bequem, und glaubte gut bedient zu fenn, weil er nicht gehindert war, fich selbst zu bedienen.

Nun hätten alle gern, nach einer höchst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; ber Bräutigam hätte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern: aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu bem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pferde, und sogleich mußte man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war, als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so fragte sie nicht, was für Kleider sie anhatte und wie sie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde geschehen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Balb hatte sie alles gesehen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu leiden, am meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht fertig werden konnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesetzt.

Indeffen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger des Brautigams bie innern Berhaltniffe festzustellen bemüht mar, und Ottilie mit ihren Untergebenen bafür zu forgen wußte, bag es an nichts bei fo großem Zudrang fehlen möchte, ba benn Jäger und Bartner, Fischer und Kramer in Bewegung gesetzt wurden, zeigte sich Luciane immer wie ein brennender Kometen-Rern, ber einen langen Schweif nach fich zieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterbaltungen bünkten ihr balb ganz unschmachaft. Raum baß fie ben altesten Personen eine Rube am Spieltisch gonnte; wer noch einigermaken beweglich war — und wer ließ sich nicht burch ihre reizenben Zudringlichkeiten in Bewegung feten? — mußte herbei, wo nicht zum Tanze, boch zum lebhaften Pfand-, Straf- und Begirspiel. Und obgleich bas alles, so wie hernach die Pfänderlöfung, auf fie felbst berechnet war, so ging boch von ber anbern Seite niemand, besonders kein Mann, er mochte von einer Art sehn von welcher er wollte, ganz leer aus; ja, es gludte ihr, einige altere Personen von Bebeutung gang für sich zu gewinnen, indem fie ihre eben einfallenden Geburts- und Namenstage ausgeforscht hatte und befonders feierte. Dabei kam ihr ein ganz eignes Geschick zu

Statten, so daß, indem alle sich begünstigt sahen, jeder sich für den am meisten Begünstigten hielt: eine Schwachheit, deren sich sogar der Aelteste in der Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu seyn, Männer, die etwas vorstellsten, Rang, Ansehen, Ruhm oder soust etwas Bebeutendes sir sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schansben zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlicheit Gunst zu erwerden, so kam die Jugend doch dasbei nicht zu kurz: jeder hatte seinen Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sesseln wußte. So hatte sie dem Architekten schon bald ins Auge gefaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlockigen Haar so unbesangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, hald listig, entschloß, ihn zum Helden des Tages zu machen und dadurch auch für ihren Hof zu gewinnen.

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechslung in Aleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich des Tags drei-, viermal umzuziehen und mit gewöhn-lichen, in der Gesellschaft üblichen Aleidern vom Morgen dis in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Maskenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte her-vorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnize verwandt und verschwägert zu sehn glaubte.

Wozu sie aber diese Verkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Sesolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Seberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in Einstimmung.

Eines Tages, als man fie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung aufgefordert hatte, schien fie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Impropisser um einen Gegenstand, dis endlich jener Clavier spielende Gehülfe, mit dem es abgeredet sehn mochte, sich an den Flügel setze, einen Trauermarsch zu spielen anfing und sie aufforderte, jene Artemissa zu geden, welche sie so vortresslich einstudirt habe. Sie ließ sich erditten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, dei den zärtlich traurigen Tönen des Todtenmarsches, in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenem Schritt einen Aschenztug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnistes Stück Kreide.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, dem fie etwas ins Ohr fagte, ging sogleich den Architeften aufzuforbern, zu nöthigen und gewiffermaßen herbeizuschieben, bag er als Baumeister bas Grab bes Maufolus zeichnen und alfo feineswegs einen Statisten, fonbern einen ernftlich Mitspielenben vorftellen sollte. Wie verlegen ber Architekt auch äußerlich erschien - benn er machte in feiner ganz schwarzen knappen mobernen Civilgestalt einen wunderlichen Contrast mit jenen Flören, Creppen, Franzen, Schmelzen, Quasten und Aronen — so faßte er sich boch gleich innerlich, allein um so wunderlicher war es anzusehen. Dit bem größten Ernft stellte er fich vor die große Tafel, die von ein Paar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigkeit ein Grabmal, bas war eher einem longobarbischen als einem farischen König wäre gemäß gewesen, aber boch in fo schönen Berbaltniffen, jo ernft in feinen Theilen, so geiftreich in seinen Zierrathen, bag man es mit Bergnügen entstehen sah und, als es fertig war, bewunderte.

Er hatte sich in diesem ganzen Zeitraum fast nicht gegen die Kinigin gewendet, sondern seinem Geschäft alle Aufmerksamkeit gewidmet. Endlich, als er sich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Besehle vollzogen zu haben glaube, hielt sie ihm noch die Urne hin und bezeichnete das Verlangen, diese oben auf dem Gipsel abgebildet zu sehen. Er that es, obgleich ungern, weil sie zu dem Charakter seines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Luciarnen betraf, so war sie endlich von ihrer Angeduld erlöst: denn ihre Absicht war keineswegs, eine gewissenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Hätte er mit wenigen Strichen nur hinskizzirt, was etwa

einem Monument ähnlich gesehen, und fich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, so ware bas wohl bem Endzwed und ihren Wünschen Bei seinem Benehmen bagegen tam fie in bie gemäker gewesen. größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entstehende ziemlich abzuwechseln suchte und fie ihn einigemal beinahe herumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhältniß au tommen, so erwies er fich boch gar au fteif, bergestalt, baß fie allzuoft ihre Zuflucht zur Urne nehmen, fie an ihr Herz bruden und zum himmel ichauen mußte, ja zulett, weil fich boch bergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Wittme von Ephejus als einer Königin von Karien ahnlich fah. Die Vorstellung zog fich daher in die Länge; der Clavierspieler, der sonft Geduld genug batte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen follte. bankte Gott, als er die Urne auf der Pyramide stehn sah, und fiel unwillfürlich, als die Königin ihren Dant ausbrücken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Vorstellung zwar ihren Charakter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die fich benn sogleich theilte, ber Dame für ihren vortrefflichen Ausbruck und bem Architetten für feine tunftliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Sebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger slüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu den beiden. Bersäumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, den Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu lassen: er ist ein Freund der Kunst und des Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren, und fragte: Wovon ist die Rede? Von einer Sammlung Kunstwerke, antwortete der Baron, welche dieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich? setzte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiben Händen freundlich anfaßte. Es möchte jett ber Zeitpunkt nicht sehn, versetzte der Architekt. Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen dem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein neckisches Bitten.

Seyn Sie nicht eigenfinnig, sagte Ottilie halb leise.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung, sie war weber bejahend noch verneinend.

Kaum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saal herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich. Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich dich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affensbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Foliodand wurde gebracht. Der Anblick dieser menschen-ähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Seschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Sanz glücklich aber fühlte sie sich, bei einem seden dieser Thiere die Aehnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie undarmherzig, der wie der Galanteriehändler M—, der wie der Pfarrer S— und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incrohables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Anmuth vieles zu erlauben, daß man zulet ihrer Unart alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Sesellschaft von diesem Affenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, betroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unends lichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Collation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freudeloses Herumsitzen und Wiederaufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um diese Zeit sinden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Reslexion entstanden sehn können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, auszeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sehn.

### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zutunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunsten heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu benken: der Zufall, der so viele zusammendringt, solle uns auch unfre Freunde herbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sich's versieht, ein Schuldner ober ein Gläubiger."

"Begegnet uns jemand, ber uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken."

"Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ift Bilbung."

"Riemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt ware, wie oft er die andern misversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat."

"Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jebes ausgesprochene Wort erregt ben Gegenfinn."

"Wiberspruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Ge-

"Die angenehmsten Gesellschaften sind die, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charafter als burch das, was fie lächerlich finden."

"Das lächerliche entspringt aus einem fittlichen Contrast, ber auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Verbindung gebracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein."

"Der Verständige findet fast alles lächerlich, der Vernünftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verbachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen, und das will doch jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leibet manches um ihrer willen mit Gebulb; aber ungebuldig wird man, wenn man sie ablegen soll."

"Sewisse Mängel sind nothwendig zum Dasehn bes Einzelnen. Es würde uns unangenehm sehn, wenn alte Freunde gewisse Eigen= heiten ablegten."

"Man fagt: er stirbt balb, wenn einer etwas gegen seine Art und Weise thut."

"Was für Mängel bürfen wir behalten, ja, an uns cultiviren? Solche, bie ben anbern eher schmeicheln als fie verletzen."

"Die Leibenschaften find Mängel ober Tugenben, nur gefteigerte."

"Unfre Leidenschaften sind wahre Phönize. Wie der alte ver= brennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leibenschaften find Arankheiten ohne Hoffnung. Was fie heilen könnte, macht fie erst recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Verstrauen und Verschweigen gegen die, die wir lieben."

## Jünftes Gapitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strubel immer vor sich ber. Ihr Hofftaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr Treiben so manchen anregte und anzog, theils weil fie fich anbre burch Gefälligkeit und Wohlthun zu verbinden wußte. theilend war fie im bochften Grabe: benn ba ihr burch bie Reigung ber Tante und des Brautigams jo viel Schönes und Köftliches auf einmal zugefloffen war, fo ichien fie nichts Gigenes zu befigen, und ben Werth ber Dinge nicht zu kennen, die fich um fie gehäuft hatten. So zauderte fie nicht einen Augenblick, einen kostbaren Shawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, bas ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleibet schien, und fie that bas auf eine jo nedische, geschickte Weise, bag niemand eine folche Sabe ablehnen konnte. Giner von ihrem Sofftaat hatte ftets eine Börse und den Auftrag, in den Orten, wo fie einkehrten, sich nach ben Aeltesten und Kranksten zu erkundigen, und ihren Zustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Rame von Vortrefflichkeit, ber ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allzuviel läftige Nothleibende an fie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als durch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglückslichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schlacht verloren hatte. Diese Verstümmlung erregte ihm einen solchen Mißmuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Betanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasen dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte sie durch zudringliche Diensts fertigkeit ihm seinen Verlust werth zu machen, indem sie geschäftig war ihn zu ersehen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen

durfte. Nahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmerksamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten das ersetzen, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben: er mußte alle seine Versuche an sie richten, und so stand sie, entsernt oder nah, immer mit ihm in Verhältniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sing er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man benken, ein solches Betragen wäre bem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Segentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Verdienst an, und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriebenen Sigenheiten kannte, wodurch sie alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Sesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; niemand aber durste sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Wilkür berühzen, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die andern in den strengssten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben konnen, es fen bei ihr Maxime gewesen, sich bem Lobe und bem Tabel, ber Reigung und ber Abneigung gleichmäßig auszuseten. Denn wenn fie bie Menichen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verbarb sie es wieber mit ihnen gewöhnlich durch eine boje Zunge, die niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nir= gends fie und ihre Gesellschaft in Schlöffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne bag fie bei ber Rudtehr auf bas ausgelaffenfte merten ließ, wie fie alle menschlichen Berhältniffe nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt seh. Da waren drei Brüber, welche unter lauter Complimenten, wer zuerst heirathen follte, bas Alter übereilt hatte: hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne: bort umgekehrt ein kleiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. In dem einen Hause stolperte man bei jedem Schritt über ein Rind; bas andre wollte ihr bei ber größten Gesell= icaft nicht voll erscheinen, weil feine Rinber gegenwärtig waren. Alte Gatten follten fich nur schnell begraben laffen, damit boch wieber

einmal jemand im Hause zum Lachen käme, da ihnen keine Rotherben gegeben waren. Junge Speleute sollten reisen, weil das Haus-halten sie gar nicht kleide. Und wie mit den Personen, so machte sie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem Haus-und Tischgeräthe. Besonders alle Wandberzierungen reizten sie zu lustigen Bemerkungen. Von dem ältesten Hautelisteppich bis zu der neusten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familiendilde dis zum frivolsten neuen Aupferstich, eins wie das andre mußte leiden, eins wie das andre wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so daß man sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen umher irgend etwas nur noch existirte.

Sestreben; ein selbstischer Nuthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Verhältnis zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedenk des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeisholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches versichwenden, daß Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hossungen sür das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen.

Songes, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Luste und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Bake, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen, da ja soviel andre nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei: denn obgleich Ottilie sehr einsach gestleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wenigstens den Mänznern immer die schönste. Ein sanstes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Räumen am ersten oder am letzten Platze befinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in

einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirstung verlangte.

Er hatte ben Architekten naber kennen lernen, bei Gelegenheit feiner Runftsammlung viel über bas Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, befonbers bei Betrachtung ber Capelle, sein Talent schähen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Renntniffe ichwach; er glaubte in dem Architetten seinen Mann zu finden, mit bem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte seiner Braut von dieser Absicht gesprochen; fie lobte ihn barum und war höchlich mit dem Vorschlag zufrieden, doch vielleicht mehr, um biesen jungen Mann Ottilien zu entziehen — benn fie glaubte io etwas von Neigung bei ihm zu bemerken — als daß fie gebacht batte, sein Talent zu ihren Absichten zu benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Reffourcen bei dieser und jener Anstalt bargeboten, so glaubte fie es boch immer felbst beffer zu verstehen; und ba ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um fie auszuführen, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners eben fo gut hin, als die des vorzüglichsten Rünftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf gentert warb, und zu einer Befranzung, es mochte nun ein appfernes ober ein lebenbes Haupt seyn, konnte ihre Einbildungstraft fich nicht versteigen, wenn fie irgend jemand jum Geburts = und Ehrentage ein festliches Compliment zu machen gebachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Verhältniß des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Vollendung der Capelle entsernt, weil alle Banten den Winter über stillstehen sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Sönner wieder genutzt und besördert wurde.

Das persönliche Verhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Rähe eines ältern Bruders, unterhalten und ersfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidensschaftslosen Oberfläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Gerzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gebrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchbringt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besitzen.

Indessen je tiefer der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Seben übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Officiere von ensernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin seh gestorben, und eine neue Verdindung werde geschlossen semahlin seh gestorben, und eine neue Verdindung werde geschlossen semahlin seh gestorben, und eine nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuch, jedes Worts, was siber Shestand und Scheidung, über Verdindung und Trennung, über Hossung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofsten Glück so nahe, und ein unwillfürlicher Seuszer drang aus ihrem Herzen.

Luciane horte taum, bag ber Graf ein Liebhaber von Mufit fen, fo wußte fie ein Concert zu veranstalten; fie wollte fich babet mit Gefang zur Guitarre hören laffen. Es geschah. Das Inftrument spielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm; was aber die Worte betraf, so verstand man fie so wenig, als wenn sonst eine beutsche Schone zur Guitarre fingt. Indeg verficherte jedermann, fie habe mit viel Ausbruck gefungen, und fie konnte mit bem lauten Beifall zufrieden febn. Rur ein wunderliches Unglud begegnete bei dieser Gelegenheit. In ber Gesellschaft befand fich ein Dichter, ben fie auch besonders zu verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet wünschte, und beghalb diesen Abend meift nur von seinen Liebern vortrug. Er war überhaupt, wie alle, höflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nahe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungebuld einen ihrer Hofleute an ihn schickte und sondiren ließ, Db er benn nicht entzückt gewesen seh, seine vortrefflichen Gebichte so

vortrefflich vortragen zu hören. Meine Gedichte? versetzte dieser mit Erstaunen. Berzeihen Sie, mein Herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Bocale gehört und die nicht einmal alle. Unterdessen ist es meine Schuldigkeit, mich für eine so liebenswürdige Intention danks bar zu erweisen. Der Hosmann schwieg und verschwieg. Der andre suchte sich durch einige wohltönende Complimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundslich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkommens den Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kräntung aus dieser Begebenheit scheiden. Kurze Zeit darauf ersuhr sie: er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sey.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Vortrag geistlos und heftig, vhne leidenschaftlich zu sehn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzukommen psiegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentzlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellsschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzusahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Rachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sehn würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regels mäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haars slechten, ihr chlanker Hals, alles war schon wie auf's Gemälde

berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie stillstand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letze ten Falle manchmal etwas störendes Ungraziöses entschlüpfte, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Aupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belisar nach van Dyk. Ein großer und wohlsgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sizenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Arieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die slache Hand zählt, indeh eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bilbern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichstung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderzniß abging. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Costime zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben haben.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Sesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Sestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sehn glaubte; nur daß die Segenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empsindung hervorbrachte.

Der Vorhang siel, und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Sesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Ahasverus und

Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstühenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jesdoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte. Ottilie blied von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewann.

Als brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Aupferstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sist ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen Atlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß sedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend seh, sieht man aus der Miene und Geberde des Vaters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Verlegensheit zu verdergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürfen im Begriff ist.

Bei dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem bochften Blanze erscheinen. Ihre Zöpfe, die Form ihres Kopfes, Hals und Racten waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der bei ben mobernen antikifirenden Bekleidungen der Frauenzimmer wenig sichtbar wird, höchst zierlich, schlank und leicht, zeigte sich an ihr in dem älteren Costum äußerst vortheilhaft; und der Architekt hatte gesorgt, die reichen Falten des weißen Atlasses mit der kunftlichsten Natur zu legen, so daß ganz ohne Frage diese lebendige Nachbildung weit über jenes Orginalbildnig hinausreichte und ein allgemeines Entzücken erregte. Man konnte mit bem Wieberverlangen nicht endigen, und ber ganz natürliche Wunsch, einem so schönen Wesen, das man genugsam von der Rückseite gesehen, auch ins Angeficht zu schauen, nahm bergestalt überhand, daß ein luftiger ungedulbiger Vogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous plait, laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darftellenden aber

kannten ihren Bortheil zu gut, und hatten ben Sinn dieser Kunststücke zu wohl gesaßt, als daß sie dem allgemeinen Ruf hätten nachgeben sollen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Angesichts zu gönnen; der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung sizen, und die Mutter brachte Rase und Angen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Wein nicht vermins derte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Rachstücken sagen, wozu man niederländische Wirthshause und Jahrmarktsscenen geswählt hatte?

Der Graf und die Baronesse reisten ab und versprachen, in den erften glücklichen Wochen ihrer naben Berbindung wieberzukehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühfam überstandenen Monaten, die übrige Gesellschaft gleichfalls los zu werden. Sie war bes Glücks ihrer Tochter gewiß, wenn bei dieser ber erfte Brautund Jugendtaumel fich würde gelegt haben; benn ber Brantigam bielt fich für ben gludlichsten Menfchen von ber Welt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart ichien er auf eine wunderbare Weise von dem Vorzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen mußte. Er hatte einen so ganz eigenen Sinn, alles auf fie und erft burch fie auf fich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Reuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf fie richtete, und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von älteren Personen oft geschah, eine nähere Berbindung fuchte, ohne sich sonderlich um sie zu bekümmern. Wegen des Architekten tam es balb zur Richtigkeit. Aufs Reujahr follte ihm biefer folgen und das Carneval mit ihm in ber Stadt zubringen, wo Luciane sich von der Wiederholung der so schon eingerichteten Gemälbe, so wie von hundert andern Dingen die größte Glückeligkeit versprach, um so mehr, als Cante und Bräutigam jeden Auswand für gering zu achten schienen, ber zu ihrem Vergnügen erforbert wurde.

Nun sollte man scheiben, aber das konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräthe nun balb aufgezehrt sehen, als der Ehrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte, und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingerissen, denen er nun schon so lange hulbigte, unbebachtsam ausrief: So laffen Sie es uns auf polnische Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und fo gehet es bann weiter in ber Runde herum. Gefagt, gethan: Luciane foling ein. Den anbern Tag war gepactt, und ber Schwarm warf fich auf ein anderes Befigthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichkeit und Ginrichtung. Daraus ent= stand manches Unichidliche, bas erft Lucianen recht glücklich machte. Das leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiefsten Schnee, und was man fonft nur Unbequemes auffinden tonnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Manner burften fich ausfoliegen, und fo zog man, jagend und reitend, folittenfahrend und larmend, von einem Gute zum andern, bis man fich endlich ber Refidenz näherte; ba benn die Rachrichten und Erzählungen, wie man fich bei hofe und in ber Stadt vergnüge, ber Ginbilbungstraft eine andere Wendung gaben, und Lucianen mit ihrer fammtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltfam in einen andern Lebenstreis hineingezogen.

### Ans Ottiliens Cagebuche.

"Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden bulbet."

"Man kann der Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht was eine Folge hat."

"Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszusehen haben, daß wir jogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man dagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Sewohnheiten, in ihren nothwendigen unaußweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um bas lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehr= würdig scheinen müßte."

"Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, ober auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Clement guter Sitten."

"Wie kann der Charakter, die Eigenthümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen?"

"Das Eigenthümliche müßte durch die Lebensart erst recht her= vorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem seyn."

"Die größten Vortheile im Leben überhaupt wie in der Sesell= schaft hat ein gebilbeter Solbat."

"Rohe Ariegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil boch meist hinter der Stärke eine Gutmüthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ist lästiger als ein tappischer Mensch vom Civilstande. Von ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat.

• "Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es kame niemand mit der Brille auf der Nase in ein verstrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Chrfurcht ist immer lächers lich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum das Compliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tiefen sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bilb zeigt."

"Es giebt eine Höflichkeit des Herzens; fie ist der Liebe verzwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höflichkeit des außern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unsern Wünschen, als wenn wir uns einbilden das Gewünschte zu befigen."

"Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es au seyn."

"Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Vorzüge eines andern giebt es kein Rettungs= mittel als die Liebe."

"Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf den sich die Dummen was zu Sute thun."

"Es giebt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schäfen wissen."

"Es giebt keinen größern Trost für die Mittelmäßigkeit, als daß das Genie nicht unsterblich sey."

"Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen."

"Man hält die Menschen gewöhnlich für gefährlicher als fie find."

"Thoren und gescheibte Leute find gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das find die gefährlichsten."

"Man weicht ber Welt nicht sicherer aus als burch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Selbst im Augenblick bes höchsten Glücks und der höchsten Roth bedürfen wir des Künstlers."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man bem Ziele kommt." "Säen ist nicht so beschwerlich als ernten."

#### Sechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Besanntschaft mit der Welt sehr zu Hülfe kam. Es war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so seltsamer Charatter bezegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Erfahrung, daß solche Bersonen durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärzmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine sür andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sehn wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das, was man daran lobenswürdig hätte sinden können, eine üble Nachrede hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sehn, und um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Fröhlichen verdrießlich und die Trausrigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hintam, erkunzigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hintam, erkunzigen sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellsschaft erscheinen konnten. Sie besuchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine solche Cur, wie sich vermuthen läßt, gelang oder mißlang, wie es der Zusall herbeissührte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vorstrefflich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Versuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Rechenschaft geben. Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglück gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sehn, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Andlick der Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand restectire. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünftig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gehört und fich fogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in das Haus tame, gleichsam ein Wunder zu thun und das Frauenzimmer der Gesellschaft wiederzugeben. betrug sich babei vorsichtiger als sonst, wußte sich allein bei ber Seelenkranken einzuführen, unb, so viel man merken konnte, burch Musik ihr Vertrauen zu gewinnen. Rur zulet versah fie es: benn eben weil fie Aufsehen erregen wollte, so brachte fie das schöne blaffe Kind, bas fie genug vorbereitet mahnte, eines Abends plotlich in die bunte glanzende Gesellichaft; und vielleicht ware auch bas noch gelungen, wenn nicht die Societät felbst, aus Reugierbe und Apprehenfion, fich ungeschickt benommen, fich um die Krante versammelt. fie wieber gemieben, fie burch Fluftern, Röpfezusammenfteden irre gemacht und aufgeregt batte. Die zart Empfindenbe ertrug bas nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichsam ein Entsetzen vor einem eindringenden Ungeheuren auszudrficen ichien. Erichreckt fuhr die Gesellschaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie war unter benen, welche bie völlig Ohnmächtige wieber auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im windesten daran zu denken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und andres Mißlingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Aranken war seit jener Zeit bedenklicher gesworden, ja, das Nebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffents lichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Eindruck gemacht; sie bes dauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie

sie auch gegen Charlotten nicht läugnete, daß bei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen ware.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Mißverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürse ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mix verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die töstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigefinger hin= und hergehen, als wenn man Kunstsormen auf diese Weise prüste. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Händen anfassen müsse, greisen sie mit Einer Hand nach einem unschätzbaren Kupferstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiker eine Zeitung sast und durch das Zerknittern des Papiers schon im voraus sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand denkt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstswerke hinter einander eben so versühren, der Einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in solche Verlegenheit gesetzt? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gelegentlich beschäbigt?

Niemals, versetzte der Architekt, niemals! Ihnen wäre es un= möglich: das Schickliche ist mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man künftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Capiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe.

Sewiß, versetzte der Architekt, würden alsdann Custoden und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber den Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig seh, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verletzt habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Aucianens Sisersucht von den Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen könznen, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleichfalls mit Bebauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veransstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Bielleicht kam hierzu, ihm selbst undewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit sast ganz allein geslebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemälbedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigsteit erst von Hirten, bald darauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner frischer Anabe war gefunden, an Hirsten und Hirtinnen konnte es auch nicht sehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszusühren. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch

durch sie ward die Scheu Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzu= maßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbei= tete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart schien ihm statt alles Labsals zu seyn; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, teiner Speise bedürfte. Bur feierlichen Abendstunde war beghalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltonende Blaginstrumente zu versammeln, welche die Ginleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen wußten. Als der Borhang sich hob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bilb, bas fich ihr vorstellte, war so oft in ber Welt wieberholt, daß man taum einen neuen Ginbruck babon erwarten follte. Aber hier hatte bie Wirklichkeit als Bilb ihre besondern Vorzüge. Der ganze Raum war eber nächtlich als bammernb, und boch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gedanken, daß alles Licht vom Rinde ausgehe, hatte ber Rünftler burch einen Mugen Mechanismus der Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Vorbergrunde zugebeckt wurde. Frohe Madchen und Anaben ftanden umber, die frischen Gefichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von dem gottlichen verdunkelt, beren ätherischer Leib vor dem göttlich = menschlichen verdichtet und lichts= bedürftig schien.

Glücklicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Angenblick schien das Bild festgehalten und erstarrt zu sehn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Volk sich eben bewegt zu haben, um die getroffnen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berswunderung und Lust, als Bewunderung und Verehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Gestalt, Geberde, Miene, Blick übertraf aber alles, was je ein Maler bargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, ber biese

Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Unglücklicherweise war niesmand da, der diese ganze Wirkung auszusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer schlanker Hirt von der Seite über die Anieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschassenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gesühl von Bescheidenheit dei einer großen unverzbient erhaltenen Stre, einem unbegreislich unermeßlichen Slück bilzdete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Vorstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schooße zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelassen, theils um den Borsstellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Beränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorsgenommen, das erste Rachts und Niedrigkeitsbild in ein Tags und Clorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Haußgenossen niemand dieser frommen Kunstmummerei zugesehen. Sie wurde daher einigermaßen betroffen, als sie in der Zwischenzeit vernahm, es seh ein Fremder angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüßt. Wer es war, konnte man ihr nicht sagen. Sie ergab sich darein, um keine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten und eine ganz unendliche Hellung umgab sie. Der Vorhang ging auf, für die Zuschauenden ein überraschender Andlick: das ganze Bild war alles Licht, und statt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblickend, bemerkte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten sitzend. Sie erkannte ihn nicht, aber sie glaubte die Stimme bes Sehülfen aus der Pension zu hören. Eine wunderbare Empfindung ergriff sie. Wie vieles war begegnet, seitdem sie die Stimme dieses treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im zackigen Blitz suhr die Reihe ihrer Frenden und Leiden schnell vor ihrer Seele vorbei und regte die Frage auf: Darst du ihm alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth bist du, unter dieser heiligen Sestalt vor ihm zu erscheinen, und wie seltsam muß es ihm vorkommen, dich, die er nur natürlich gesehen, als Maske zu erblicken? Mit einer Schnelligkeit, die keines Sleichen hat, wirkten Sesühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Herz war besangen, ihre Augen süllten sich mit Thränen, indem sie sich zwang, immersort als ein starres Bild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Anabe sich zu regen ansing und der Künstler sich genöthigt sah, das Zeichen zu geben, daß der Borhang wieder sallen sollte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entzgegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

# Siebentes Capitel.

Insofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzshaft, sich so bald, und wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja vollkommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Zu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiebe noch ein Seschenk mit einer Weste,

an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Reid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sehn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, bem sie wohlwollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Seschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichteit, durch Beharren und Nachgiedigkeit führen sie eigentzlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte der Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Vergnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Untershaltung in diesem Sinne und nach solchen Alsichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülfen eine andre Lebensweise. Seine große Sabe war, gut zu sprechen und menschliche Verhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die dissherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülfe nicht ganz daszenige billigte, womit man sich die Zeit siber ausschließlich beschäftigt hatte.

Von dem lebendigen Gemälde, das ihn bei seiner Ankunft empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Capelle und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Sesinnungen darüber nicht zurückhalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Berzmischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man sich gewisse besondre Käume widmet, weihet und aufschmückt, um erst dabei ein Sesühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Sesühl des Söttlichen stören, das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich

mag gern einen Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergezen pslegt. Das Höchste, das Borzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man soll sich hüten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Sesinnungen schon im Sanzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Sartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Unissormen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Sehülse prüste sie nach seiner Weise, und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Semüthsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht, und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und geförbert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Anaben wegzogen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin=und Wiederreben, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, versette ber Gehülfe, aus den Bortheilen seines Handwerks ein Geheimniß machen. Doch tann ich Ihnen die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Faffen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihn recht fest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht beutlich. und bann wird es Ihnen leicht fenn, gesprächsweise an einer Maffe Rinder zu erfahren, was fich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig sehn, mögen noch so sehr ins Weite gehen, wenn nur sodann Ihre Gegenfrage Geift und Sinn wieder hereinwärts zieht, wenn Sie fich nicht von Ihrem Standpuntte verrücken laffen, jo muffen die Rinder zulett benten, begreifen, fich überzeugen, nur von dem, was und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich von ben Lernenben mit in die Weite reißen läßt, wenn er fie nicht auf bem Puntte festauhalten weiß, ben er eben jett behandelt. Machen Sie nächstens einen Bersuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ist artig, sagte Charlotte; die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht wäre das höchste Gebot, gegen alle Zerstrenung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehülse, und wollte weiter fortsahren, als ihn Charlotte aufrief, die Anaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich so eben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert sede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes strackeres Betragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Soldaten; man sehe nur ihre Kamps= und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werden Sie mich bagegen nicht tabeln, versetzte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein kleibe. Wenn ich sie Ihnen vor- führe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergetzen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigfaltig gekleidet gehen; jede nach eigner Art und Weise, das mit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versetzte Charlotte; find wir doch fast niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isolirt, immer ist sie allein, und will allein seyn. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man barf, fagte Charlotte, bas Wahre nur wunderlich fagen,

so scheint zulest das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das Beste hrausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadenfreude nicht übel nehmen, die wir künstig um desto lebhaster empsinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte der verständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinslichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und für die nnerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versetzte jener, nur müsseu Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Zu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingehen lassen, da sie sich, ohne Mütter zu sehn, doch immer einrichten müssen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern würden sich unsre jungen Männer viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann; daß er sich zum Gebieten fähiger bünkt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehülfe. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt, uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, daß sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Verfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Madchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammensslicken; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen, und das Haus sich in sich selbst bedient und aushilft: dann ist der

weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen findet bei ihrem Satten, was fie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschafts liche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir andern sollen daher unfre Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sehn, wenn man dabei nicht das Maß übersschritte: denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Natur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei manchem, womit wir unsere Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Ersahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es künftig sehn werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausstrau, der Mutter besindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfin gelingen möge, an meinen Zögelingen dasjenige rein auszubilden, was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinn ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beisnahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottilie diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Nächste, aufs Nächstkünftige hindlickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Vorbedacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: denn bei aller seiner Bescheidenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entfernte Weise anzus deuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Vorfälle aufz geregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Vorsteherin der Pension war bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach Goethe, Wahlberwandtschaften. einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate und zulett dem Gehülfen, dem fie zu vertrauen höchlich Urfache hatte, ben Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehranstalt fortführen, barin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tobe als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Hauptsache schien hiebei, bag er eine einstimmenbe Gattin finden muffe. Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im Herzen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, die wieber burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Penfion verlaffen: Ottilie konnte freier zurud= kebren: von dem Berhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas verlautet: allein man nahm die Sache, wie ähnliche Vorfälle mehr, gleichgültig auf, und felbst biefes Greignig konnte zu Ottiliens Rucktehr bei= tragen. Doch ware man zu keinem Entschluß gekommen, kein Schritt ware geschehen, hatte nicht ein unvermutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Wie benn die Erscheinung von bebeutenben Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Rolgen bleiben kann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil sast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältenissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letzten Aufenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Eduarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals daraus: Ottilie müsse entsernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Neigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt den Sehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kenenen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Sespräch daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt ge-

blieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Segenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sehn. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweitenmal und mehr als das erstemal im Wege. Wer weiß was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestiftet hätte; jeht war es ihr genug, sie durch eine Verheirathung den Chefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte daher den Gehülfen auf eine leise, doch wirksame Art Nüglich an, daß er sich zu einer kleinen Excursion auf das Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von denen er der Dame kein Geheimniß gemacht, sich ungesäumt nähern solle.

Mit vollkommner Bestimmung der Vorsteherin trat er daher feine Reise an, und hegte in seinem Gemuth die beften hoffnungen. Er weiß, Ottilie ift ihm nicht ungünftig und wenn zwischen ihnen einiges Migverhältniß bes Standes war, fo glich fich biefes gar leicht durch die Denkart ber Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihn wohl fühlen laffen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Sause verwandt zu sehn, hieß es, kann niemanden helfen: benn man würde fich, felbft bei bem größten Bermögen, ein Gewiffen daraus machen, benjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein vollkommneres Recht auf ein Befitthum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß ber Menich das große Vorrecht, nach seinem Tobe noch über seine habe zu disponiren, fehr felten zu Gunften feiner Lieblinge gebraucht, und, wie es scheint, aus Achtung für bas Herkom= men, nur diejenigen begünftigt, die nach ihm fein Vermögen befiten würben, wenn er auch felbst teinen Willen hatte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Schen zurück.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem fie

im Beiseyn Ottiliens, zu ihm sagte: Nun, Sie haben alles, was in meinem Areise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie denn Ottilien? Sie dürfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausdruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätigte, sehr zu ihrem Vortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Nußen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücksehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich anzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Vefriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliesere. Er wolle darüber nicht weitläusig sehn: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenben Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht läugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst außzulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff
nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen könne.

Charlotte beantwortete den Antrag mit kluger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rückehr nach der Pension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur seh ihr die Segenwart einer so lieben Freundin und Helserin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sehn, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Eduard sollte sich erst als glücklicher Vater wieder finden und einfinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Weise gesorgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehülfe blätterte in einigen Büchern und kam

endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorfall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch finden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize solgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Carricaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Sehülsen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Käfern niemals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiedt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Stande, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grasshalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Verhältniß, sie sind unstre ächten Compatrioten. Die Vögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpsen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns, don Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umsgedung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpst wird. Es gehört schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Moheren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Sesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu Hause sind."

"Nur der Naturforscher ist verehrungswerth, der uns das Frems deste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedessmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören."

"Ein Natnralien = Cabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier = und Pstanzengößen balsamirt umberstehen. Einer Priester = Caste geziemt es wohl, sich damit in geheimnißvollem Halbbunkel abzugeben; aber in den all= gemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einstließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich baburch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, der das Sefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Sedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Sestalt und dem Namen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Sleichniß der Sottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nütlich deucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

### Achtes Capitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich sehn will, wieder herporzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Vorsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Vaters gedenkt.

Zu solchen Betrachtungen ward unser Sehülfe aufgefordert, als ex an einem der schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gezgangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anzlagen, die sich von Eduards Vater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten,

sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Aufwand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rückschr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glanden wir aus uns selbst zu handeln, unsre Thätigkeit, unsre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszussühren genöthigt sind.

Gewiß, sagte der Gehülse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Vorurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sehn, daß er mit seinem Vater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode Lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besestigen; so wird sener sodann sich auszudehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Verschlossene eröffnen.

Sanze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Bater und Sohn, den Sie schilbern. Von jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute, und die geringsten Schlösser nur durch eine Zugdrücke zugänglich waren, davon können wir uns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Flecken und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine Friede seh befestigt und das goldene Zeitalter vor der Thüre. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Runst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schöpfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zusstand zurücksehren könne?

Warum nicht? versetzte der Gehülse; jeder Zustand hat seine Beschwerlichkeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Nebersluß voraus und führt zur Verschwendung. Lassen Sie uns bei Ihrem Beispiel bleiben, das auffallend genug ist. So-

bald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzen genöthigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seben. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Nütliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Bielbesitzende meint zuletzt auch das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir: es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehülsen deßhalb die etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schönen Park ergeben könne. Sie versetzte deßhalb ganz freundlich: Wir sind beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückbentt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sehn. Sollte man denn aber einem solchen Naturgang nichts entgegensehen, sollte man Bater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Nebereinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einen Knaben geweissagt: müßte denn der gerade mit seinem Vater im Widerspruch stehen? zersören, was seine Eltern erbaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne sortsährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehülse, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Vater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbauen, pflanzen, und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willfür. Eine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstitickeln. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Ast mehr anzusügen ist.

Es freute den Gehülfen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Sunst aufs neue damit besestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er müsse die herannahende Epoche von Charlottens Niederkunft erst vorbeigehen laffen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheis dung hoffen könne. Er fügte sich deßhalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Vorsteherin zurück.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Haus-wesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte sür Charlotten, sür das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das dienstliche zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Richts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Bslicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es seh der ganze leibhafte Vater. Rur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Slück wünschte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Ab-wesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sehn; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn künftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenswart Ottiliens verdarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus, und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange ausgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen sühren als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser= oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um= und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegen= heiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue ent= stehen und, indem man alle Berhältnisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verleten.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgefertigt sehn: denn ihm war selbst höchlich daran gelegen, ein Slück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter mißwollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschafts lichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Neberzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier des Tanfactes sollte würdig, aber beschränkt und kurz seyn. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Tanfzeugen halten. Der alte Seistliche, unterstützt vom Kirchenzbiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verzichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Reigung auf dasselbe heruntersah, erschrak sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Nebereinstimmung hätte zeben überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bilzbung desselben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geiftlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Acts, mit Behagzlichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versehen, in einer munztern Rede seine Pathenpslichten und Hossnungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Nebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Verhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Rachdruck geschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesem Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, laß deinen Diener in Frieden fahren; denn meine Augen haben den Heiland dieses Hauses gesehen.

Nun war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst
gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Vom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beihülfe, für todt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einsander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensäße zusammenzusfassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überzaschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Einzgeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten fie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten des Tags auf die Betrachtung der Vergänglichkeit, bes Scheibens, bes Berlierens; so waren ihr bagegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Troft gegeben, die ihr das Daseyn des Beliebten verficherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich Abends zur Ruhe gelegt, und im füßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen gang hellen, boch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah fie Eduarden ganz deutlich und zwar nicht gekleidet, wie fie ihn sonst gesehen, sondern im triegerischen Anzug, jedesmal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantaftisches an fich hatte: stehend, gehend, liegend, reitend. Die Gestalt, bis aufs kleinste ausgemalt, bewegte sich willig vor ihr, ohne daß fie das mindeste dazu that, ohne daß fie wollte oder die Einbilbungstraft anstrengte. Manchmal fah fie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber fie unterschieb kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferbe, als Bäume und Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief fie über ber Erscheinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen Nacht Morgens wieder erwachte, so war fie

erquickt, getröftet, sie fühlte sich überzeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

### Aeuntes Capitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freusdiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Vorsehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorsbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Nühe wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

An dem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles dald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Reigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pstanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pstanze gleicht den eigensinnigen Menschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille Consequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diese Eigenschaften besaß der gute Mann in einem hohen Grade, deßwegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, was die Baum- und Küchen- Gärtnerei betraf, auch die Erfordernisse eines ältern Ziergartens vollkommen zu leisten verstand — wie denn überhaupt einem vor dem andern dieses oder jenes gelingt — ob er schon in Behand- lung der Orangerie, der Blumenzwiedeln, der Relken- und Aurikeln- Stöcke die Natur selbst hätte herausfordern können, so waren ihm doch die neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd

geblieben, und er hatte vor dem unendlichen Felde der Botanik, das sich nach der Zeit aufthat, und den darin herumsummenden fremden Namen eine Art von Scheu, die ihn verdrießlich machte. Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um so mehr für unnützen Auswand und Verschwendung, als er gar manche kostbare Pflanze ausgehen sah, und mit den Handelssgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich geung bedienten, in keinem sonderlichen Verhältnisse stand.

Er hatte sich barüber, nach mancherlei Versuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Sduards eigentlich gegründet war, dessen Ab-wesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja, durchtreuzte sich auss innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Beidenschaft ergriff.

Daß alles, was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgsfalt am stärksten an sich zog, läßt sich denken; ja, warum sollte sie nicht hossen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsforgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Weise war sie veranlaßt für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pflegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liebsten selbst herans, trug das schlafende unbewußte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen sollten, zwischen jungen Sträuchern und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen.

Wenn sie um sich her sah, so verbarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren seh: denn fast alles, wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschens-werth war es zu diesem allem, daß es vor den Augen des Vaters, der Mutter aufwüchse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte.

Ottilie fühlte dieß alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese Höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß der Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch keck entgegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesäet und sollten nun, überallhin verpflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gebanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige, geistzreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste unmittel=barste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmährchen von vorn. Wir sind nun wieder, Sott sey Dank! an seinem artigsten Capitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Vignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schäße, so sind die Kinder dahinterher, um ein Sewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Sabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ist, warum es so kurz scheint und so lang in der Erinnerung? Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Sarten, wie Vergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Sleichen zurücklasse."

Man läßt sich den Winter auch gefallen. Man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decken auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig, dis das volle Laub hervortritt, dis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt.

"Alles Vollkommene in seiner Art muß über seine Art hinaußgehen, es muß etwas anderes unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Vogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Sesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen heiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Sutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Zehntes Gapitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Anaben, dessen viel versprechende Gestalt

ihr Auge und Semüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besit; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Sethanen. Von einem eigenen Sesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hossnung sür sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem ober jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber sür eine Tochter ober einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Areis umher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie
sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Aussicht auf
eine vortheilhafte Heirath wieder verschwunden seh.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene übersließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande giebt es wohl Schiffbruch; sich davon auf das schnellste zu erholen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Sewinn und Verlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gesasten Ziel abgelentt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall zu den erfrenlichsten Betanntschaften und Verdindungen, die auf sein ganzes Leben Einsstuß haben. Das Schickal gewährt uns unfre Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter denen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entfernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren,

einige Lücken auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, besonbers aus den obern Zimmern, höchst mannigfaltig. Je länger man sich umfah, besto mehr Schones entbeckte man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne für Wir= tungen hervorbringen! Hier zu verweilen, war höchst wünschenswerth, und wie schnell ward die Luft zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erwedt, da fie alle grobe Arbeit gethan fand. Ein Tischler, ein Tapezier, ein Maler, ber mit Patronen und leichter Bergolbung fich zu helfen wußte, nur biefer bedurfte man, und in turger Zeit war bas Gebäude im Stande. Reller und Rüche wurben schnell eingerichtet: benn in der Entfernung vom Schlosse mußte man alle Bedürfnisse um sich versammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genoffen vergnüglich in einer höheren Region ber freien frischen Luft bei bem schönften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Jußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren pflegte. Sie erfreute sich manch=mal einer Wassersahrt; allein ohne das Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getrossen hatte, und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Sutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, dald mit Gärtnern und Jägern, östers mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Segend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Beise an allem Theil, was dem Leben zur Zierbe gereichen und es bedeutend machen kann.

In keiner Segenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihre Umgebung. Sein geübtes Auge empfing jeden Essect ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Segend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem, was die Natur geliesert, kaum zu untersicheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum voraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwänschen Auhesplatz geben konnte, indessen man nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenwassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern sür solgende Jahre sich das Vergnügen des Schassens und Sinrichtens vorzubehalten.

llebrigens war er außer den geselligen Stunden keineswegs lästig: denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Porteseuille, das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Hären, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Castelle und manches andre Local, das in der Geschichte einen Ramen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jede von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse; Char-Lotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aufhielt, wovon Eduard viel zu erzählen pflegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt: benn jeder Meusch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Einzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Eindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte daher den Lord, wo es ihm denn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er denn mehr als Eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eignes accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jetzt gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurücktehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu seyn, und sinde zulest nichts bequemer, als daß andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzügzlich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nußen oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufst Leben. Anftatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Sebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäste, Rengierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschen, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürsten, ist vergessen. Wir richten uns immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willfür thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht jeder in

diese Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, beren Berhältniffe ihm sonft bekannt find, ausspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletung auch durch Wohlwollenbe und Gutmeinende nichts Neues; und die Welt lag ohnehin fo beutlich vor ihren Augen, daß fie keinen besondern Schmerz empfand, wenn gleich jemand fie unbedachtsam und unvorsichtig nöthigte, ihren Blick ba ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnete als sah, und ihren Blid wegwenden burfte, ja mnßte von bem, was fie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward durch diese traulichen Reben in den schrecklichsten Zustand versett: benn es zerriß mit Bewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn alles, was bisher für Haus und Hof, für Garten, Park und die ganze Umgebung geschehen war, ganz eigentlich umsonst seh, weil der, dem es alles gehörte, es nicht genöffe, weil auch der, wie der gegenwärtige Gaft, jum Herumschweifen in der Welt, und zwar zu dem gefährlichsten, burch bie Liebsten und Rächsten gedrängt worden. Sie hatte fich an Horen und Schweigen gewöhnt, aber fie saß diegmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Eigenheit und Bedächtlichkeit fortsette.

Run glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege zu fenn, ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, der vielem entfagt, um vieles zu genießen. Ich bin an den Wechsel gewöhnt, ja. er wird mir Bedürfniß, wie man in der Oper immer wieder auf eine neue Decoration wartet, gerade weil schon so viele da gewesen. Was ich mir von dem besten und bem schlechtesten Wirthshause versprechen barf, ift mir bekannt: es mag so gut ober schlimm seyn als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf Eins hinaus, gang von einer nothwendigen Gewohnheit, ober ganz von der willfürlichsten Zufälligkeit abzuhangen. stens habe ich jetzt nicht den Verbruß, bag etwas verlegt ober verloren ist, daß mir ein tägliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, bag man mir eine liebe Taffe zerbricht und es mir eine ganze Zeit aus keiner andern schmecken will. Alles deffen bin ich überhoben, und wenn mir das Haus über bem Ropf zu brennen anfängt, so packen meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu Hofraum und Stadt hinaus. Und

bei allen diesen Vortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende des Jahres nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Hause gekostet hätte.

Bei dieser Schilberung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege, und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundslos zu sehn, alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie sand Naum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Sewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergrissen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun psiegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, gespeinigt zu werden.

Der Zustand Eduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und
ihre Liebe an irgend einem stillen Ort zu verbergen und durch
irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Achnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Verhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Verhältnisse, durch den Conslict des Gesetzlichen und des Ungebändigten, des Verstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Vorurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Sesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Weise mit dem Interesse der Gegenwärtigen zussammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Sespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und

bedeutenden Anekoten und Seschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatze gelang es den Fremden nicht, die Freunde dießmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu ersreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, surchtbare Geschichten die Ausmerkstankeit erregt und die Theilnahme auss höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verswandt war.

#### Die wunderlichen Machbarskinder.

#### Robelle.

Rachbarklinder von bedeutenden Häusern, Anabe und Mädchen, in verhältnismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander aufwachsen und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künftigen Verdindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden tresslichen Naturen ein sonderbarer Widerwilke hervorthat. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Borschen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer aufbauend, sür sich allein, immer wechselsweise zerstörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer kämpfend um Einen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig, und nur hassend, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anasben Arieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liesern pslegen, so stellte sich das trozige muthige Mädchen einst an die Spize des einen Heers, und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr des gehalten und seine Gegnerin doch noch zulezt entwassnet

und gefangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten, und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Versuche ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltz samen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander versständigten und beschlossen, die beiden feinblichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hossnungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen neuen Verhältnissen bald hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall, wo er sich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlsehn, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsehn, recht glücklich, den einzigen Widersacher verloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädchen dagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinzweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pflegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemanden gefunden.

Ein junger Mann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Wibers sacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in der Gesells schaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Neigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Vorzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesehte Ausmerksamkeit, ohne daß er zus dringlich gewesen wäre, sein treuer Beistand bei verschiedenen nuansgenehmen Zufällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hossnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war: das alles nahm sie für ihn ein, wozu die Gewohnsheit, die äußern nun von der Welt als bekannt angenommenen Vershältnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dafür hielt, und weder sie noch irgend jemand dachte daran, daß noch eine Prüfung nöthig sey, als

sie den Ring mit demjenigen wechselte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Bang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Verlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich des Zussammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des künftigen ernsteren Lebens genießen.

Inbessen hatte ber Entfernte fich jum schönften ausgebilbet, eine verbiente Stufe seiner Lebensbestimmung erfliegen, und tam mit Urlaub die Seinigen zu besuchen. Auf eine ganz natürliche, aber doch sonderbare Weise stand er seiner schönen Rachbarin abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Zeit nur freundliche, brautliche Kamilienempfindungen bei fich genährt, fie war mit allem, was fie umgab, in Uebereinstimmung; sie glaubte glücklich zu sehn und war es auch auf gewisse Weise. Aber nun stand ihr zum erstenmal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie war des Haffes unfähig geworben; ja, der kindische Haß, der eigentlich nur ein dunkles Anerkennen des inneren Werthes gewesen. außerte fich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem halb unwilligem und boch nothwendigem Annahen, und das alles war wechselseitig. Gine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Anlaß. Selbst iene kindische Unvernunft diente den Aufgeklärteren zu scherzhafter Erinnerung, und es war, als wenn man fich jenen necischen Hak wenigstens durch eine freundschaftliche aufmerksame Behandlung vergüten müffe, als wenn jenes gewaltsame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben dürfe.

Von seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Verhältnisse, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schonen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deßhalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den besten Verhältnissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Kampf war voch nur, unter der Form des Widerstrebens, eine heftige gleichsam angeborene Reigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliedt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwassnete; sie bilbete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie dand, und alles, was sie zu seinem Schaden und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf, in den sie verfallen, sie versluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gesscholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachbar nicht außhalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Jutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegenheit ihn auszubilden.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz heimzlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Verhältnisse, was Pslicht anzurathen und zu gebieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderrusslich zu fordern schien, besto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Jusage unauflöslich gebunden war, von der andern der emporsstrebende Jüngling gar kein Seheimniß von seinen Sesinnungen, Planen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen sie bewies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischen Geist mit allen seinen Lücken und Sewaltsamkeiten wieder erwachte, und sich nun auf einer höheren Sebensstuse mit Unwillen

rüftete, bebeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so heftig Geliebten für seine Untheilnahme zu strafen und sich, indem sie ihn nicht besissen sollte, wenigstens mit seiner Einbildungstraft, seiner Reue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr tobtes Bild nicht loswerden, er sollte nicht aufhören sich Vorwürfe zu machen, daß er ihre Gesinnungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht geschätzt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vortam, so war niemand aufmerksam oder klug genng, die innere wahre Ursache zu entbecken.

Indessen hatten sich Freunde, Verwandte, Bekannte in Anordsnungen von mancherlei Festen erschöpft; kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Raum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht außegeschmückt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun, und lud das junge Paar mit einem engeren Familienstreise zu einer Wasserlustsahrt. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bequemlichkeit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Mufit bahin; die Gejellschaft hatte fich bei heißer Tageszeit in den untern Räumen versammelt, um fich an Beiftes= und Glücksspielen zu ergeben. junge Wirth, der niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich ans Steuer gesetzt, den alten Schiffsmeister abzulosen, der an feiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte ber Wachenbe alle feine Vorsicht, da er sich einer Stelle nahte, wo zwei Inseln bas Flußbette verengten und, indem fie ihre flachen Riesufer balb an der einen balb an der andern Seite hereinstreckten, ein gefährliches Fahrwaffer zubereiteten. Fast war der forgsame und scharfblickenbe Steurer in Bersuchung, den Meister zu wecken, aber er getraute fich's zu und fuhr gegen die Enge. In dem Augenblick erichien auf bem Berbeck seine schöne Feindin mit einem Blumenkranz in ben Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Steuernden. Rimm bieß zum Anbenken! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er ben Kranz auffing, ich bedarf aller meiner

Kräfte und meiner Aufmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie; du siehst mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Bordertheil des Schiss, von da sie ins Wasser sprang. Einige Stimmen riesen: rettet! rettet! sie ertrinkt. Er war in der entsetze lichsten Berlegenheit. Neber dem Lärm erwacht der alte Schisse meister, will das Auder ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit, die Herrschaft zu wechseln: das Schisssstäde weg-wersend, stürzte er sich ins Wasser, und schwamm der schönen Feinzbin nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der bamit bekannt ift und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und ber geschickte Schwimmer beherrschte es. Balb hatte er bie vor ihm fort= geriffene Schone erreicht; er faßte fie, wußte fie zu heben und zu tragen; beide wurden bom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis fie bie Infeln, die Werder weit hinter sich hatten, und der Fluß wieder breit und gemächlich zu fließen anfing. Run erft ermannte, nun exholte er sich aus der ersten zudringenden Noth, in der er ohne Befinnung nur mechanisch gehandelt; er blickte mit emporftrebendem Haupt umber und ruberte nach Bermögen einer flachen buschichten Stelle zu, die fich angenehm und gelegen in den Fluß verlief. Dort brachte er seine schone Beute aufs Trocine; aber kein Lebenshauch war in ihr zu spüren. Er war in Berzweiflung, als ihm ein betretener Pfab, ber burchs Gebüsch lief, in die Augen leuchtete. Er belub fich aufs neue mit der theuren Laft, er erblickte balb eine ein= same Wohnung und erreichte fie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglud, die Noth sprach fich geschwind aus. Bas er nach einiger Befinnung forberte, warb geleistet. Ein lichtes Reuer brannte; wollne Decken wurden über ein Sager gebreitet: Belze, Kelle und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Hier überwand bie Begierbe zu retten jebe andere Betrachtung. Nichts ward verfäumt, den schönen halbstarren nackten Rörper wieber ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie schlug bie Augen auf, fie erblickte ben Freund, umschlang seinen hals mit ihren himmlischen Armen. So blieb fie lange; ein Thränenftrom flürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genefung. Willst bu mich verlassen, rief sie aus, ba ich bich so wieberfinde? Riemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er jagte noch was er that. Rur schone bich, rief er hinzu, schone bich! bente an bich um beinetund meinetwillen.

Sie dachte nun an sich und bemerkte jest erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge: denn noch war, was ihn umgab, naß und triesend.

Die jungen Cheleute berebeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Ropf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliebst aus, skannten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Nermummung, gewaltsam in die Arme. Die Araft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz aufzusordern.

Sich vom Wasser zur Erde, vom Tode zum Leben, aus dem Familientreise in eine Wildniß, aus der Berzweislung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gestunden zu haben, alles in einem Augenblick — der Kopf wäre nicht hinreichend, das zu fassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine solche Neberraschung ertragen werden soll.

Sanz verloren eins ins andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und sast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir uns verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hing.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte des gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem User. Das Fahrzeug kam glücklich einhergeschwommen; es war mit vieler Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewisse sort, in Hossung, die Verlornen wieder zu sinden. Als daher der Landmann mit Rusen und Winken die Schiffenden ausmerksam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter Landungsplatz sich zeigte, und mit Winken und Ausen nicht aushörte, wandte sich das Schiff nach dem User, und welch ein Schauspiel ward es, da sie landeten!

Die Eltern der beiden Berlobten drängten sich zuerst ans User; den Liebenden Bräutigam hatte fast die Besinnung verlassen. Kaum hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet sehen, so traten diese in ihrer sonderbaren Berlleidung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als dis sie ganz herangetreten waren. Wen seh' ich? riesen die Wätter; was seh' ich? riesen die Väter. Die Geretteten warsen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riesen sie aus, ein Paar. Verzeiht! ries das Mädchen. Gebt uns euren Segen! riesen beide, da alle Welt staunend verstummte. Euern Segen! ertonte es zum drittensmal, und wer hätte den versagen können?

### Bilftes Gapitel.

Der Erzählende machte eine Pause, oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sey; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung daß Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zus getragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pstegt, wenn sie erst durch den Nund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist= und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zulest meist alles und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Sute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empsehlen suchen.

Ich muß gestehen, versetzte der Begleiter, daß mich hier noch etwas anderes sesthält, ohne dessen Aufklärung und nähere Kenntniß ich dieses Haus nicht gern verlassen möchte. Sie waren gestern, Mplord, als wir mit der tragbaren dunklen Kammer durch den Park aogen, viel zu beschäftigt, fich einen wahrhaft malexischen Standbuntt auszuwählen, als daß Sie hätten bemerken follen, was nebenher porging. Sie lentten vom hauptwege ab, um zu einem wenig befuchten Plate am See zu gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, die uns begleitete, fant an ju folgen, und bat, fich auf bem Rahne borthin begeben zu burfen. Ich feste mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit der schönen Schifferin. Ich verficherte ihr, daß ich feit ber Schweiz, wo auch Die reizenbsten Madchen bie Stelle bes Fahrmanns vertreten, nicht jo angenehm fen über bie Wellen geschautelt worben, konnte mich aber nicht enthalten fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von ängstlicher Berlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, versette fie freundlich, so tann ich Ihnen barüber wohl einige Austunft geben, obgleich felbst für mich babei ein Geheimniß obwaltet. Ich habe jenen Rebenweg niemals betreten, ohne bak mich ein ganz eigner Schauer überfallen hatte, ben ich sonft nirgends empfinde und ben ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer folchen Empfindung auszuseten, um jo mehr, als fich gleich barauf ein Ropfweh an ber linken Seite einstellt, woran ich fonft auch manchmal leibe. Wir landeten, Ottilie unterhielt fich mit Ihnen, und ich untersuchte indeß die Stelle, die sie mir aus der Ferne beutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Berwunderung, als ich eine fehr beutliche Spur von Steinkohlen entbedte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Rachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finben.

Verzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie läckeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiben, ohne das schöne Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zuletz bei seiner Meinung, bei seinen Winschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man beswegen, weil solche Ver

suche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja viels mehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen sehen.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Kingen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kästchen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Versuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurücklehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wundersliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich, was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranslaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangener, undewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Areisen, jest in Ellipsen, ober nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Bord selbst stutte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Vermannigsaltigung der Versuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Verlangen zu sinden, bis sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Nebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Curart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sey, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immerfort eine starke Appreshension gefühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benutte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarsschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umber, einige wahrhast theilnehmend, andre bloß der Gewohnheit wegen, disher sleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Andlick des Kindes; es war gewiß seder Liebe, seder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, sa ein Wundertind, höchst erfreulich dem Andlick, an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setzte, war sene doppelte Aehnlichseit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gesühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zärtlicher Reigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blied Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Nanny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knazden, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schien, tropig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgesehrt. Ottilie suhr sort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchstäschen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

### Zwölftes Gapitel.

Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht, und Eduard, mit Chrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich

wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Ansordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzen.

Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dasjenige auszuführen, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Vortheil, daß ihnen Irrungen und Mißverständnisse von welcher Art sie auch sehen, niemals von Grund aus schaden, und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes, und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Slück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke seh. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

Ich kann und barf nicht hinterhaltig febn, fuhr Eduard fort, ich muß bir meine Gefinnungen und Vorfate fogleich entbeden. Du kennst meine Leibenschaft für Ottilien und haft langst begriffen, daß fie es ift, die mich in diesen Feldzug geftürzt hat. Ich läugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los zu werden, das mir ohne fie nichts weiter nüte war; allein zugleich muß ich bir gefteben, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu ver= zweifeln. Das Glück mit ihr war so schön, so wünschenswerth, baß es mir unmöglich blieb, völlig Verzicht barauf zu thun. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Blauben, in dem Wahn bestärtt, Ottilie könne die Meine werden. Ein Glas, mit unferm Namenszug bezeichnet, bei ber Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, ging nicht zu Trümmern; es ward aufgefangen und ift wieder in meinen handen. So will ich mich benn selbst, rief ich mir zu, als ich an diesem einsamen Orte so viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich selbst will ich an die Stelle bes Glases zum Zeichen machen, ob unfre Berbindung möglich sey oder nicht. Ich gehe hin und suche den Tod, nicht als ein Rasender, sondern als einer, der zu leden hofft. Ottilie soll der Preis sehn, um den ich kämpse; sie soll es sehn, die ich hinter seder seindlichen Schlachtordnung, in jeder Verschanzung, in jeder belazgerten Festung zu gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Wunder thun, mit dem Wunsche verschont zu bleiben, im Sinne Ottilien zu gewinnen, nicht sie zu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, sie haben mir durch alle Gefahren beigestanden; aber nun sinde ich mich auch wie einen, der zu seinem Ziele gelangt ist, der alle Hindernisse überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mein, und was noch zwischen diesem Gedanken und der Aussührung liegt, kann ich nur sür nichtsbedeutend ansehen.

Du löscheft, versetzte der Major, mit wenig Zügen alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß est wiederholt werden. Das Verhältniß zu beiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurückzurusen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig sehd, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künftiges Wohl sorgen möget.

Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Daseyn für die Kinder so nöthig seh. Alles, was lebt, sindet Rahrung und Beihülse, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Juzgend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bilzdung sür die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schicken muß; was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. Und hieden ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Als der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Stuards lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Sduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit bezgangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, beztrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eignes Slück, seine eignen Hoffnungen und Aussichten. Webe

dem Menschen der vorwärts ober rückwärts zu greifen durch Um= stände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen; foll fie es benn fürs ganze Leben sebn? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bebenklichkeit, basjenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch feinen Vorsatz, seine That zurück, und hier gerade follte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Ginzelnen, wo nicht von biefer ober jener Bebingung bes lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rede ist!

Der Major verfehlte nicht, auf eine eben fo geschickte als nach= brudliche Weise Eduarden bie verschiedenen Bezüge zu feiner Gemahlin, zu ben Familien, zu ber Welt, zu seinen Befitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen mitten im Gewühl ber Schlacht, wenn bie Erbe vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Rugeln jauften und pfiffen, rechts und links die Gefährten niederfielen, mein Pferd getroffen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim fillen nächtlichen Feuer unter bem gestirnten Gewölbe bes himmels. Dann traten mir alle meine Verbindungen vor die Seele; ich habe fie burchgebacht, burchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenblicken, wie kann ich bir's verschweigen, warft auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir benn nicht schon lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jett in den Fall, dir es mit Rinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du bich nun im Stanbe, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten, und fie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleich= gültig, und warum sollte fie beinen Werth nicht erkennen! Rimm fie von meiner Hand! führe mir Ottilien zu! und wir find bie alücklichsten Menschen auf ber Erbe.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetzte der Major, muß ich besto vorsichtiger, besto strenger senn. Anstatt baß dieser Vorschlag, ben ich still verehre, die Sache erleich= tern möchte, erschwert er fie vielmehr. Es ift, wie von bir, nun auch von mir die Rebe, und so wie von dem Schicksal, so auch von bem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die, bis jest unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gefahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Sben daß wir unbescholten sind, versetzte Sduard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Hand-lung zuverlässig, die bei andern zweideutig erscheinen würde. Was mich betrisst, ich sühle mich durch die letzten Prüfungen, die ich mir auferlegt, durch die schwierigen gesahrvollen Thaten, die ich für andere gethan, derechtigt, auch etwas sür mich zu thun. Was dich und Charlotten betrisst, so seh es der Zusunst anheimgegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatz zurückhalten. Will man mir die Hand bieten, so din ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sehn, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Vorsatz Sduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschickliche hervor, daß sich Sduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

Ich sehe wohl, rief dieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich fest im Auge; ich werbe es ergreifen und gewiß balb und behende. Der= gleichen Verhältniffe, weiß ich wohl, heben fich nicht auf und bilben sich nicht, ohne daß manches falle, was steht, ohne daß manches weiche, was zu beharren Lust hat. Durch Ueberlegung wird so etwas nicht geenbet; vor dem Verstande find alle Rechte gleich, und auf die stei= genbe Wagschale läßt fich immer wieber ein Gegengewicht legen. Entschließe bich also, mein Freund, für mich, für bich zu handeln, für mich, für bich biese Zustände zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpfen. Lag bich burch keine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin icon von uns reben machen, fie wird noch einmal von uns reben, uns sobann, wie alles übrige, was aufhört neu zu sehn, vergessen und uns gewähren lassen, wie wir können, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Vorausgesetztes behandelte, daß er, wie alles anzustellen sey, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das heiterste, sogar in Scherzen erging.

Dann wieder ernfthaft und nachdenklich, fuhr er fort: Wollten wir uns der Hoffnung, der Erwartung überlassen, daß alles fich von selbst wieder finden, daß der Zufall uns leiten und begünftigen solle, jo ware dieß ein straflicher Selbstbetrug. Auf diese Weise konnen wir uns unmöglich retten, unfre allseitige Ruhe nicht wieder her= stellen: und wie sollte ich mich trösten können, da ich unschuldig bie Schuld an allem bin! Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gefolg von diefer Beränderung bei uns eingetreten. Wir find nicht mehr Herr über das, das daraus entsprungen ist, aber wir find Herr, es unschäblich zu machen, die Verhältniffe zu unserm Blücke zu leiten. Magft bu bie Augen von den schönen und freund= lichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magft bu mir, magft bu uns allen ein trauriges Entfagen gebieten, in sofern bu bir's möglich benkft, in sofern es möglich wäre: ift benn nicht auch als= bann, wenn wir uns vornehmen in die alten Zustände zurückzu= kehren, manches Unschickliche, Unbequeme, Verdriefliche zu übertragen, ohne daß irgend etwas Gutes, etwas Heiteres daraus entspränge? Würde der glückliche Zustand, in dem bu bich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert wärft, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, was vorgegangen ift, würde es boch immer peinlich seyn. Charlotte und ich würden mit allem unserm Vermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenschen glauben magft, daß Jahre, daß Ent= fernung folche Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Büge auslöschen, so ift ja eben von biefen Jahren die Rebe, die man nicht in Schmerz und Entbehren, jondern in Freude und Behagen aubringen will. Und nun zulett noch bas Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, unserm äußern und innern Zustande nach, bas allenfalls abwarten könnten, was foll aus Ottilien werben, bie unfer haus verlaffen, in der Gesellschaft unserer Vorforge entbehren und fich in ber verruchten kalten Welt jämmerlich herumbrucken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie, ohne mich, ohne

uns, glücklich sehn könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andre, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel bem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenktich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sen, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als dis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan sehen.

### Dreizehntes Gapitel.

Böllig frembe und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselzseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgingen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Rückhalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Sanz läugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingesstehen; aber Sduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung sollte folgen, und Sduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter allem, was die Einbildungskraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenberes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues frisches Berhältniß in einer neuen frischen Welt zu genießen, und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Zuständen zu prüfen und zu bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte sollten unterdessen undeschränkte Vollmacht haben, alles, was sich auf Besit, Vermögen und die irdischen wünschenswerthen Einrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zusrieden sehn könnten. Worauf sedoch Eduard am allermeisten zu sußen, wodon er sich den größten Vortheil zu versprechen schien, war dieß: Da das Kind dei der Mutter bleiden sollte, so würde der Major den Knaben erziehen, ihn nach seinen Einstichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln könenen. Nicht umsonst hatte man ihm dann in der Tause ihren beisderseitigen Namen Otto gegeben.

Das alles war bei Eduarden so fertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Aussührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Sduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückfunst des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bedeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum erstenmal blinken sahen. Suarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles abgethan sehn. In einem ganz nahen Dorfe will er sich vers borgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorsstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Erössnung ihrer Gesinnung nöthigen. Denn Sduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sah ben glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und das mit dieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden, und wäre es Nacht geworden, einige Naketen steigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern erfuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem

neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Eduard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park, und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er zum erstenmal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Geswohnheit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlafen; sie setzte sich, legte ihn neden sich nieder und suhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde, und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie saß versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liedenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sehn sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erstreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Sbuard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Eichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu sassen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hierher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Ebuard erblickt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! versetzte Ottilie, alle Welt fagt, es gleiche mir. Wär' es möglich? versette Eduard, und in dem Augenblick schlug bas Rind die Augen auf, zwei große, schwarze, burchbringende Augen, tief und freundlich. Der Anabe jah die Welt ichon jo verständig an; er schien die beiben zu kennen, die vor ihm ftanben. Ebuarb warf fich bei bem Rinde nieder; er kniete zweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus, beine Augen find's. Ach! aber lag mich nur in die beinigen ichauben. Lag mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die biesem Wesen bas Dasenn gab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglücklichen Gebanken erschrecken, bak Mann und Frau entfremdet fich einander ans Berg brücken und einen gesetlichen Bund durch lebhafte Bünsche entheiligen konnen! Ober ja, da wir einmal so weit find, da mein Berhältnif au Charlotten getrennt werden muß, da bu die Meinige feyn wirft, warum foll ich es nicht sagen! Warum soll ich bas harte Wort nicht außsprechen: dieß Kind ift aus einem doppelten Chebruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hatte verbinden sollen. Mag es benn gegen mich zeugen, mogen biefe herrlichen Augen ben beinigen fagen, bag ich in ben Armen einer andern dir gehörte; mögest du fühlen, Ottilie, recht fühlen, bak ich jenen Nehler, jenes Verbrechen nur in beinen Armen abbüßen fann.

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben sollte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschoffen hatte. Es erfolgte nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

Run erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gessenkt hatte. Noch zulest blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schicksal entscheiden, laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich din die Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Seh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie manches kann vorkommen, das eine Erklärung fordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein roher Kanonensichlag dir den Erfolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht

getroffen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sehn, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Jeht muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Rähe und fühlte, daß sie ihn jeht entsernen müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie auß; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich andlickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hossnung suhr wie ein Stern, der vom Himmel sällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen und es dämmerte schon und duftete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Aleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Ainde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Psade, der sogleich zu dem Sedäude hinaussührt. Mit Gedanken ist sie schon drüben wie mit den Augen. Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich auß Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr hiesen pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergehen drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke seewärts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Kuder entfährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend sich umzuwenden, sich auszurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat ausgehört zu athmen.

In dem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um desto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt niemanden am User, und auch was hätte es ihr geholsen, jemanden zu sehen! Von allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie fucht Hülfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind, und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen bis ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Obersläche des Erstaurten einen Schein von Wärme und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hülfsmittel zu ersehen, die ihr in dieser Abgesschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemüth sie nicht hülslos. Sie wendet sich nach oben. Anieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit feuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hülse von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu sinden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanster Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen.

# Pierzehntes Gapitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebäude, fie ruft ben Chirurgus hervor, fie übergiebt ihm das Kind. Der auf alles gefaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer

andern Welt wandelnd; benn das höchste Unglück wie das höchste Glück verändert die Ausicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopfschüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dieß alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft auß Angesicht über den Teppich hin.

Eben hört man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend zurud zu bleiben, er will ihr entgegen, fie vorbereiten; aber icon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an der Erde, und ein Madchen bes Hauses stürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jebe Hoffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, tunftreiche, kluge Mann bittet fie nur bas Rind nicht zu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sopha gesetzt. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Aniee herangehoben, über die ihr schönes Haupt hingesenkt ist. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint fich um das Rind zu bemühen, er bemüht fich um die Frauen. So kommt die Mitternacht herbei, die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, daß das Kind nie wieder ins Leben zurudtehre; fie verlangt es zu feben. hat es in warme wollne Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Gefichtchen ift frei; ruhig und schön liegt es ba.

Von dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich die nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er ging um das Haus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein, sing ein ableitendes Gespräch an und führte die Einbildungskraft von einem Gegenstand auf den andern, die er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Theilnahme, dessen Nähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er

denn bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie erfuhr, der Freund stehe vor der Thür, er wisse alles und wünsche eingelassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseidne Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Sbenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einauder über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanst, sie schlief ober sie schien zu schlafen.

Der Morgen dämmerte, das Licht verlosch, beide Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sachte gefaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hierher, um Theil an dieser Trauerscene zu nehmen?

Hatte, — als wenn sie Ottilien nicht auswecken wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr darauf, ganz ruhig und einfach, den Zweck seiner Sendung, in sofern Eduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu, und schien weder darüber zu staunen, noch unwillig zu sehn.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen seyn? Ich sühle recht wohl, daß das Loos von mehreren jest in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getödtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Vergebens, daß

Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns

geberben wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will das Schicksal meinen eigenen Wunich, meinen eigenen Vorsat, gegen die ich unbedachtfam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Baar zusammengedacht? Habe ich nicht felbst beibe einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser bieses Plans? Und warum konnt' ich den Gigenfinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiben? Warum nahm ich seine Hand an, ba ich als Freundin ihn und eine andre Sattin gludlich gemacht hatte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn fie aus ihrem halben Tobtenschlafe zum Bewuftfenn erwacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen kann, burch ihre Liebe Eduarden das zu ersetzen, was fie ihm als Wertzeug des wunderbarften Zufalls geraubt hat? Und fie kann ihm alles wiedergeben nach ber Reigung, nach ber Leidenschaft, mit der fie ihn liebt. Bermag die Liebe, alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, alles zu ersetzen. An mich barf in diesem Augenblick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine künftige Lage unbekümmert din und es in jedem Sinne sehn kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke,

daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er drückte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werden, aber

auch nicht verbient zusammen glücklich zu sehn.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er

dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersat für das, was sie Sduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schooße, der mit mehrerem Recht sein Sbenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilder gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Gasthofe Eduarden fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verztünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hindernis an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entzichluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorse, und sodann nach der kleinen Stadt zurückzukehren, wo sie das Nächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: denn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schooße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Zum zweitenmal — jo begann bas herliche Rind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernst — zum zweitenmal widerfährt mir daffelbige. Du fagtest mir einst: es begegne ben Menschen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ähnliche Weise, und immer in bebeutenden Augenblicken. Ich finde nun die Bemerkung wahr, und bin gedrungen bir ein Bekenntniß zu machen. Aurz nach meiner Mutter Tobe, als ein kleines Kind, hatte ich meinen Schemel an bich gerückt: bu saßest auf dem Sopha wie jest; mein Haupt lag auf beinen Anieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlummerte. Ich vernahm alles, was um mich vorging, besonders alle Reden, sehr beutlich; und boch konnte ich mich nicht regen, mich nicht äußern, und wenn ich auch gewollt hätte, nicht andeuten, daß ich meiner selbst mich bewußt fühlte. Damals sprachst bu mit einer Freundin über mich; bu bedauertest mein Schickfal, als eine arme Waise in der Welt geblieben zu seyn; du schildertest meine abhangige Lage und wie miglich es um mich stehen konne, wenn nicht ein besondrer Glückstern über mich walte. Ich faßte alles wohl und genau. vielleicht zu ftreng, was bu für mich zu wünschen, was

du von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Einsichten hierüber Gesetze; nach diesen habe ich lange gelebt! nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Zeit, da du mich liebtest, für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar bas Gefühl berselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Sduards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Versbrechen ich besangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke mich von meinem Vorsat abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm beine Maßregeln. Laß den Major zurücksommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte aufsahren, ausschen: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hossenungen entlassen.

Charlatte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hosste durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunst, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hossnung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, düße ich in demselbigen See meine Vergehen, meine Verbrechen.

### Münfzehntes Capitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Berwandte, Freunde, Hausgenossen, mehr als nöthig und billig ist, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsäße, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederzholt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen auf sich selbst zurückziehen, jedes sür sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Capelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Verhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unglück vorherzgegangen war, herausgesorscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briese des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz Vergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jest alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Vergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiese ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Park, Seen, Felsen und Baumgruppen nur traurige Empfinzbungen täglich in ihnen beiben erneuerten. Daß man den Ort verändern müsse, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrengung sich in einer peinlichen Lage neben einander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstand, wenigstens durch die Empsindung, mißbeutet. Man sürchtete sich zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletzte am ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Versuche gemacht, einer hossungsvollen Erdtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briese, war Charlotte aufgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich dahin zu gehen, wo sie dasjenige sinden würde, was man große Welt zu nennen pslegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsehen. Ieder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auferlegt ward; jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jedem surchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß, und boch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne ZudringLichkeit und ungeschickte Gutmüthigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen geslitten, als es Luciane aus den verborgenen Jimmern des Hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Abssicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme Kind dang und immer dänger zuletzt sich und in Ohnmacht sant, ich es in meine Arme saste, die Gesellschaft erschreckt, ausgeregt, und jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickal bevorstehe; aber mein Mitgesühl, so wahr und ledhaft, ist noch lebendig. Jetzt kann ich mein Mitsleiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Anstritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetzte Charlotte, dem Anblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Alöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetzte Ottilie. Die schäpenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sehn können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keines-wegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir wider-wärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blicke eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich müßte mich sehr irren, versetzte Charlotte, wenn beine Reigung dich nicht zur Penfion zurückzöge.

Ja, versetzte Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren. Sie wurden zurückzgerusen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen; und wer konnte es besser als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag sehn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf kurze Zeit.

Wie sehr banke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Ersahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Aufschößlinge betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Berirrungen herausssühren. Der Glückliche ist nicht geeignet Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschilichen Ratur, immer mehr von sich und von andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andre das Gesühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Vorsatz, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf anführen, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Sesinnungen des guten vernünftigen frommen Sehülsen sind dir bekannt: auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sehn. Da er schon jetzt, seinem Gefühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Gesschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm anfangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Besseres zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Verhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures lebel sür sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard

denkbar seh; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hoffnung, der kleinste Verdacht schien Ottilien aufs tiefste zu rühren; ja, sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierüber ganz deutlich aus.

Wenn bein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Ebuarben zu entfagen, so fest und unveränderlich ift, so hüte bich nur vor der Gefahr bes Wiebersehens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ist, besto mehr herr von uns felbst zu werben, indem wir die ganze Gewalt der Leibenschaft, wie fie fich nach außen erstreckte, nach innen wenden; aber wie balb, wie geschwind find wir aus biefem Jrrthum geriffen, wenn basjenige, was wir entbehren zu können glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unsern Augen steht. Thue jest, was bu beinen Zuständen am gemäßesten haltst; prüfe bich, ja, verändre lieber beinen gegenwärtigen Entschluß: aber aus bir felbst, aus freiem, wollendem Herzen. Lag bich nicht zufällig, nicht burch Neber= raschung, in die vorigen Verhältniffe wieber hineinziehen: bann giebt es erst einen Zwiespalt im Gemüth, ber unerträglich ist. Wie gesagt, ehe bu diesen Schritt thust, ehe bu bich von mir entfernst und ein neues Leben anfängst, das dich wer weiß auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Sbuarden entsagen kannst. Haft bu dich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du bich mit ihm nicht einlaffen willft, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen sollte. Ottilie besann sich nicht einen Augenblick, fie gab Charlotten das Wort, das fie fich schon felbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse sür aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verletzen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblicke, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entsichluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Satten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Sbuarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Justandes Sduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es seh das beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schicken.

Defhalb wurden, sobald er weg war, Anstalten zur Reise gemacht. Ottilie pacte zusammen, aber Charlotte sah wohl, bag fie weber bas schöne Röfferchen, noch irgend etwas baraus mitzunehmen fich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ bas schweigende Kind gewähren. Der Tag ber Abreise tam herbei; Charlottens Wagen follte Ottilien ben erften Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, ben zweiten bis in die Penfion bringen; Ranny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leibenschaftliche Madchen hatte fich gleich nach bem Tobe bes Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hing nun an ihr wie sonst durch Natur und Reigung; ja, sie schien, burch unterhaltende Rebseligkeit, bas bisher Berfäumte wieber nachbringen und fich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Bang außer fich war fie nun über bas Glück, mitzureisen, frembe Begenden zu sehen, da fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, zu ihren Eltern, Berwandten, um ihr Glück zu verkündigen und Abschied zu nehmen. Unglücklicherweise traf sie babei in die Zimmer der Maserkranken und empfand fogleich die Folgen ber Ansteckung. Man wollte die Reise nicht aufschieben; Ottilie brang felbst barauf; fie hatte ben Weg schon gemacht, fie kannte die Wirthsleute, bei benen fie einkehren sollte, der Kutscher vom Schlosse führte sie; es war nichts zu besorgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wiederherzustellen, slammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffsnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

## Sechzehntes Capitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, sand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Ropsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener; und doch kann ich es nicht hassen: denn es erinnert mich an Ottilien. Vielleicht leidet auch sie jetzt, denk' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhafter schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt fand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke dei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben.

Raum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungskraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein ober so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, bessen Zimmer er so oft betreten; er bachte, er überlegte, ober vielmehr, er bachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sehn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Rammerbiener warb ins Bertrauen gezogen, und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach an: Eduard saumte nicht, unbegleitet fich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten follte. Er kam nur allzuzeitig bort an; die überraschte Wirthin empfing ihn mit Frenden: fie war ihm ein großes Familiengluck schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich sehr brav gehalten, ein Ehrenzeichen verschafft, indem er beffen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraus= hob, mit Gifer bis vor den Felbherrn brachte und die Hindernisse einiger Mißwollenden überwand. Sie wußte nicht, was fie ihm alles zu Liebe thun sollte. Sie raumte schnell in ihrer Putsstube, bie freilich auch zugleich Garberobe und Vorrathstammer war, moglichst zusammen; allein er kundigte ihr die Ankunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen follte, und ließ für fich eine Rammer hinten auf bem Sange nothbürftig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gonner, ber fich babei febr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er bie lange Zeit bis zum Abend hin! Er betrachtete bas Zimmer rings umber, in bem er fie feben follte; es fcbien ihm in feiner ganzen häuslichen Seltjamkeit ein himmlischer Aufenthalt. Was bachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten follte! Endlich gewann die lettere Meinung Oberhand; er feste fich hin und ichrieb. Dieg Blatt follte fie empfangen.

#### Eduard an Gifilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Rähe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher als du es erlaubst.

Bebenke vorher beine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhast; aber bedeutend

genug ist er, thu' ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheibeweg, überlege nochmals: kannst du mein sehn, willst du mein sehn? O du erzeigst uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwengliche.

Laß mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Laß mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Brust, Ottilie! hierher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntest nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sehn. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sehn? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit slüchtiger Feder setzte er noch hinzu: Ich höre dich kommen. Auf einen Augenblick leb' wohl!

Er faltete ben Brief, überschrieb ihn; zum Siegeln war es zu spät. Er sprang in die Rammer, burch bie er nachher auf ben Bang zu gelangen wußte, und Augenblicks fiel ihm ein, daß er bie Uhr mit dem Petschaft noch auf dem Tisch gelaffen. Sie sollte biese nicht zuerst sehen; er sprang zurud und holte fie glücklich weg. Vom Vorsaal her vernahm er schon die Wirthin, die auf das Zimmer los= ging, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen bie Rammer= thur, aber fie war zugefahren. Den Schlüffel hatte er beim Hinein= springen herunter geworfen, der lag inwendig; das Schloß war zugeschnappt und er ftand gebannt. Heftig brangte er an ber Thure; fie gab nicht nach. D wie hatte er gewünscht, als ein Geist burch die Spalten zu schlüpfen! Bergebens! Er verbarg fein Geficht an ben Thürpfosten. Ottilie trat herein, die Wirthin, als fie ihn er= blidte, zurud. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblid verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo ftanden die Lieben= ben abermals auf die seltsamste Weise gegen einander. Sie sah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor- ober zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nahern, trat fie einige Schritte zurud bis an ben Tisch. Auch er trat wieber zurud. Ottilie, rief er aus, laß mich bas furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber fteben? Aber vor allen Dingen bore! es ift Zufall, daß bu mich gleich jest hier findest. Reben bir

liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies, ich bitte dich, lies ihn! und dann beschließe was du kannst.

Sie blickte herab auf den Brief und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Andlick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Aniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thür hinaus und schickte die Wirthin zu der Einsamen.

Er ging auf dem Borsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulet im Weggehen bot sie den Schlüssel Sduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich.

Eduard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; der Rutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in bas Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlafen, fie ging zurud und wintte Chuarben mit einem theilnehmenben Lächeln. Beibe traten vor bie Schlafenbe; aber auch diesen Anblick vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirthin magte nicht, bas rubende Rind zu weden, fie fette fich gegenüber. Endlich fchlug Ottilie die schönen Augen auf und richtete fich auf ihre Füße. Sie lehnt das Frühstück ab, und nun tritt Eduard vor fie. Er bittet fie inständig, nur ein Wort zu reben, ihren Willen zu erklären: er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber fie schweigt. Nochmals fragt er fie liebevoll und dringend, ob fie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt sie, mit niebergeschlagenen Augen, ihr Haupt zu einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Penfion wolle? Gleichgültig verneint fie das. Aber als er fragt, ob er fie zu Charlotten zurückführen bürfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes Hauptes. Er eilt ans Fenster, bem Rutscher Befehle zu

geben, aber hinter ihm weg ist sie wie der Blitz zur Stube hinaus, die Treppe hinab in den Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard folgt zu Pferde in einiger Entfernung.

### Siebzehntes Gapitel.

Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Swarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen sah. Sie eilte bis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Swarden. Mit Eiser und Gewalt saßt sie die Hände beider Chegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Sward wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, dittet Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaubert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläusig als unerfreulich. Man hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüssig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei Ottislien und eilt zu Eduarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, und badet ihre Hände in Thräsnen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufklärt, soweit er vermag. Das übrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick fordert. Ottiliens Zimmer ist aufs baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen ans getrossen, dis auf das letzte Papier, wie er sie verlassen.

Die dreie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Sduard vermag nichts, als seine Sattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charslotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutressen; dieser kommt. Segen ihn schüttet Sduard sein Herzaus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfährt Chars

lotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther aufgeregt.

Sie spricht aufs liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß keine andere Bitte zu thun als nur, daß man bas Rind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin; aber seine Reigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm in die Scheibung zu willigen. Er traut nicht; er ift so krank bag ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll bem Major ihre Sand zusagen; eine Art von wahnfinnigem Unmuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu befänftigen, ihn zu erhalten, thut, was er forbert. Sie fagt bem Major ihre Hand zu, auf ben Rall, daß Ottilie fich mit Ebuarden verbinden wolle, jedoch unter ausbrudlicher Bebingung, daß die beiben Manner für ben Augenblick ausammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht ihn zu begleiten. Man macht Anstalten und man beruhigt fich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschieht.

Unterdessen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängsklich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen. Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte,

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Vorsatz in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bebenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen; sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Versammelten folgendes Schreiben.

#### Offilie den Freunden.

Warum soll ich ausbrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich

foll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Bang rein war mein Vorsat, Chuarben zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ift anders geworben; er ftanb felbst gegen seinen eigenen Willen bor mir. Dein Berfprechen, mich mit ihm in feine Unterrebung einzulaffen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gebeutet. Rach Gefühl und Gewiffen bes Augenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor bem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Ein strenges Orbensgelübbe, welches ben, ber es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem angftiget, habe ich zufällig, vom Gefühl gedrungen, über mich genommen. Laßt mich barin beharren, fo lange mir das Herz gebietet. Beruft keine Mittelsperfon! Dringt nicht in mich, daß ich reben, daß ich mehr Speise und Trank ge= nießen foll, als ich höchstens bedarf. Helft mir durch Rachsicht und Gebuld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaßt mir felbft!

Die längst vorbereitete Abreise der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft des Majors sich verzögerte: wie erwünscht für Eduard! Kun durch Ottiliens Blatt aus neue angeregt, durch ihre trostvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthigt und zu standhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werde sich nicht entsernen. Wie thöricht! rief er aus, das Unentbehrlichste, Nothwendigste vorsätzlich, voreilig wegzuwersen, das, wenn uns auch der Berlust bedroht, vielleicht noch zu erhalten wäre. Und was soll es heißen? Doch nur, daß der Mensch ja scheine, wollen, wählen zu können. So habe ich oft, beherrscht von solchem albernen Dünkel, Stunden, ja Tage zu früh mich von Freunden losgerissen, um nur nicht von dem letzten unausweislichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Dießmal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entsernen? Ist sie nicht schon von mir entsernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand zu sassen, sie an mein Herz zu drücken;

sogar barf ich es nicht benken, es schaubert mir. Sie hat sich nicht von mir weg, sie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr zusammenfand. Und so war auch ihr bieselbe Empfindung geblieben; auch fie konnte fich dieser seligen Nothwendigkeit nicht entziehen. Rach wie vor übten fie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungstraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Einem Dache; aber felbft ohne gerade an einander zu benten, mit andern Dingen beschäftigt, von ber Sesellschaft bin und ber gezogen, näherten fie fich einander. Fanden sie sich in Einem Saale, so dauerte es nicht lange, und fie ftanden, fie fagen neben einander. Rur die nächste Rabe konnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Rähe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, teiner Geberbe, teiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Zusammenseyns. waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch im bewußtlosen vollkommnen Behagen, mit fich felbst zufrieben und mit ber Welt. Ja, hatte man eins von beiben am letten Ende der Wohnung festgehalten, das andere hatte sich nach und nach von jelbst, ohne Vorsat, zu ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Rathsel, beffen Auflösung fie nur mit einander fanden.

1

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Niemand als Ranny bediente sie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hierzu die nächste Bestimmung giedt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Oertlichkeit, Umgebungen und Sewohnheiten bilden zusammen ein Sanzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes

Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten seh, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre: die Iwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; nun reiften Früchte an den Bäumen, die man damals blühen gesehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsitzungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhafter, gesthlivoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichseit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setze sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht iineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit hhren Augen solgte.

Jebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Zeit war ausgelöscht. Reines trug mehr bem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Clavierspiel Charlottens, so wie Eduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentras. So rücke man dem Geburtstage Eduards näher, bessen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichkeit in stillem freundlichem Behagen dießmal geseiert werden. So war man halb stillschweigend, halb ausdrücklich, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Spoche heranrlickte, vermehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Sarten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Särtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Assen

## Achtzehntes Gapitel.

Das Bebeutenbste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerksamkeit beobachteten, war, daß Ottilie ben Roffer zum erstenmal auß= gepact und baraus verschiebenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als fie bas übrige mit Beihülfe Ranny's wieder einpacken wollte, konnte fie kaum damit zu Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen war. Das junge hab= gierige Mabchen konnte sich nicht satt sehen, besonders ba fie auch für alle kleineren Stude bes Anzugs gesorgt fanb. Schuhe, Strümpse, Strumpfbanber mit Devisen, Handschuhe und fo manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schen-Diese verweigerte es; zog aber sogleich bie Schublabe einer Romobe heraus und ließ bas Kind wählen, bas haftig und ungeschickt zugriff und mit ber Beute gleich bavon lief, um den übrigen Hausgenoffen ihr Glück zu verkünden und vorzuzeigen.

Zulezt gelang es Ottilien, alles sorgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, manscherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch Sins fügte sie hinzu — es war das Portrait ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Kettchen wieder um den Hals um ihre Brust hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heim-liche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geistesekraft emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre Weigerung legte

er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheis dung der Gatten geschehen; er hoffte, das Schickfal des guten Madschens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, sein Räsonnement über Materien zu änßern, benen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war,
so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun
einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon öfter gesehen
haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutte
oder schadete, wie es sich gerade sügen mochte.

Den Abend vor Sduards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Sduarden, der ausgeritten war, erwartend beisammen. Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander legend und ihrem Mädchen manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die stummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölker nichts ungeschickter und barbarischer seh als Berbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gedieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, dis ich die entgegengesetzte Tugend gedieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Langerweile vorznimmt.

Wie verdrießlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehngebote in der Kinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ist noch ein ganz hübsches vernünftiges gebietendes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn sich das die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie den ganzen Tag daran auszuüben. Run aber das fünfte, was soll man dazu sagen? Du sollst nicht tödten.

Als wenn irgend ein Mensch im mindesten Lust hätte, den andern todt zu schlagen! Man haßt einen, man erzürnt sich, man übereilt sich und in Gesolg von dem und manchem andern kann es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todt schlägt. Aber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Todtschlag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für des andern Leben, entserne, was ihm schädlich sehn kann, rette ihn mit deiner eigenen Gesahr; wenn du ihn beschädligst, denke, daß du dich selbst beschädigst: das sind Gebote, wie sie unter gebildeten vernünstigen Völkern Statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur kümmerlich in dem Wasistdas nachschleppt.

Und nun gar das sechste, das finde ich ganz abscheulich! Was? die Rengierde vorahnender Kinder auf gefährliche Absterien reizen, ihre Einbildungstraft zu wunderlichen Bildern und Vorstellungen aufregen, die gerade das, was man entferneu will, mit Gewalt heranbringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem heim-lichen Gericht willfürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Semeinde davon plappern läßt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehebrechen, suhr Mittler sort. Wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Shrsurcht haben vor der ehelichen Verdindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst die dern dem beicht darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, so sollst du suchen es aufzuklären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der andern fördern, indem du ihnen sühlbar machst, was für ein Slück aus jeder Psticht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unausselich verbindet.

1

1

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, deren Sestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruhen. Mit entsetlichem Schrei hereinftürzend rief Nanny: Sie stirbt! das Fräulein stirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig außegebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd auß: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Nanny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Zuckungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Haft, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stockt; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Rebenzimmer, Charlotte folgt, bas Mädchen wirft sich auf die Aniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen: verschwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Geberden ihrer Gebieterin und auch, seste sie unschuldig hinzu: weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche, himmlische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ecke des Sophas. Man bittet sie sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie setzt ihre Jüße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Eduard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Jimmer, er wirft sich an ihre Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endzlich ruft er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurücklehren? Gut, aut! ich folge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie brückt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemzug, nach einer himm-lischen, stummen Bewegung der Lippen: Versprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Verzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepslegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie seh nicht todt, sie konne nicht todt sehn. Man that ihm seinen Willen, in sosern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht sie zu sehen.

Roch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge besichäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt, und nach dem Bestenntniß mit Vorwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder, sie schien außer sich zu sehn. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entsliehen drohte.

Stufenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Berzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Capelle beigesetzt, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man kleibete ben holben Körper in jenen Schmuck, ben sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Asterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Capelle zu schmücken, wurden alle Gärten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen veröbet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühsten Morgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals das himmelische Sesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, niemand wollte vorausgehn, niemand folgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmale ihre Segenwart genießen. Anaben, Männer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Berlust am unmittelbarsten empfanden.

Nanny fehlte. Man hatte sie zurückgehalten, oder vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Sarten ging. Als sie aber die Slocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne, was vorging, und da ihre Wächterin, aus Neuzgierde den Zug zu sehen, sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Sang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Eben schwankte der Zug den reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Sebieterin deutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Neberirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwankend, taumelnd, stürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetlichen Schrei nach allen Seiten. Vom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt, die Bahre niederzusehen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zufällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzen Lebensrest seine gezliedte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotterns den Glieder Ottiliens Gewand, ihre traftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen Himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinaufstaunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Geberbe, ihren Mund. Run ruht sie wieder so still und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsfalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblickte! Ihr habt es alle gehört, ihr seyd Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergedrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe, sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten, und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nanny solgte zuerst, und man gelangte zur Kirche, zur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte sür eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Kanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe sleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verdreitete, öffnete sich die Thüre und es trat der Architekt in die Capelle, deren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen drangen.

Nanny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Araft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit nieders. gesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, Haupt und Blick nach der Entseelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwilltürlich gerieth er jett in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn dort Tapferkeit, Klugheit, Macht,

1

Rang und Vermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiesen hervorgerusen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirkung die bedürstige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermißt.

Der Jüngling schwieg, auch bas Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Araft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu fassen vermochte, und seine schöne Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händedruck von Nanny Abschied, und noch in der Racht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben, und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Ntuthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gefaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbst bewußt. Sie erinnerte sich vollsommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigseit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnslichen Sange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigteit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen, und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortdauernd schöne, mehr schlafs als todtenähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Answohner wollten sie noch sehen, und jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich glaubend dagegen zu verhalten.

1

(

i

Jedes Bedürfniß, dessen wirkliche Befriedigung versagt ist, nothigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Ranny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plözliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zulezt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs und man sah sich genöthigt, die Capelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Eduard magte fich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte nur vor fich hin, er schien keine Thranen mehr zu haben, keines Somerzes weiter fabig zu feyn. Seine Theilnahme an ber Unterhaltung, sein Genuß von Speif' und Trank vermindert sich mit jedem Tage. Rur noch einige Erquickung scheint er aus bem Glase zu schlürfen, bas ihm freilich kein wahrhafter Prophet gewesen. betrachtet noch immer gern die verschlungenen Ramenszüge, und fein ernstheiterer Blid babei scheint anzubeuten, daß er auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glücklichen jeber Rebenumstand zu begünftigen, jedes Ungefähr mit emporzuheben scheint, so mögen fich auch gern die kleinsten Vorfalle zur Krantung, jum Berberben bes Ungludlichen vereinigen. Denn eines Tage?, als Eduard das geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsehen wieber: es war baffelbe und nicht baffelbe; er vermißt ein kleines Kennzeichen. Man bringt in ben Kammerbiener, und biefer muß gestehen: bas achte Blas feb unlängst zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Eduard kann nicht zürnen; sein Schickfal ist ausgesprochen burch die That: wie soll ihn das Gleichniß rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen; er scheint sich mit Vorsatz ber Speise, des Gesprächs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen, din

ich genöthigt diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märthrerthum.

Was sollen wir, bei biesem hoffnungslosen Zustande, der ebegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gebenken, in welchen fich Ebuards Angehörige eine Zeit lang hin und herwogten. Endlich fand man ihn tobt. Mittler machte zuerst biese traurige Entbedung. Er berief ben Argt und beobachtete, nach feiner ge= wöhnlichen Faffung, genau die Umftanbe, in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturzte herbei: ein Verbacht bes Selbstmorbes regte fich in ihr; fie wollte fich, fie wollte bie andern einer unverzeihlichen Unvorfichtigkeit anklagen. Doch ber Arzt aus natürlichen, und Mittler aus fittlichen Gründen wußten fie balb vom Gegentheil zu überzeugen. Sonz beutlich war Ebuarb von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, was er bisher forgfältig zu verbergen pflegte, bas ihm von Ottilien übrig gebliebene, in einem stillen Augenblick vor fich aus einem Kästchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Lode, Blumen, in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blattchen, die fie ihm geschrieben, von jenem ersten an, bas ihm seine Sattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Willen Preis geben. Und so lag benn auch biefes vor turzem zu unend= licher Bewegung aufgeregte Berg in unftörbarer Rube; und wie er in Gebanten an die Beilige eingeschlafen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Plat neben Ottilien und verordnete, daß niemand weiter in diesem Gewölbe beigesett werbe. Unter biefer Bebingung machte fie für Rirche und Schule, für ben Geiftlichen und ben Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

ŗ

ŀ

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es sehn, wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen.

• · • . ٠ •

## Inhalt des neunten Bandes.

| Einleitung: Die natürliche Tochter Die natürliche Cochter |   |    |        |    |   |   |            |    |     |    |   |   |   | Seite<br>V<br>1        |
|-----------------------------------------------------------|---|----|--------|----|---|---|------------|----|-----|----|---|---|---|------------------------|
| Anhalt bes                                                | 3 | ef | m<br>— | te | n | 2 | 3 <b>a</b> | ni | je, | å. |   |   |   |                        |
| Einleitung:                                               |   |    |        |    |   |   |            |    |     |    |   |   |   | 1                      |
| Werthers Leiden                                           | • | •  | •      | •  | • | • | •          | •  | •   | •  | • | • | • | VII                    |
| Wahlverwandtschaften.                                     |   |    |        |    |   |   |            |    |     |    |   |   |   | $\mathbf{X}\mathbf{X}$ |
| Werthers Leiden                                           | • | •  | •      | •  | • | • | •          | •  | •   | •  | • | • | • | 1                      |
| Wahlverwandtschaften                                      |   |    |        |    |   |   |            |    |     |    |   |   |   | 119                    |

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | ı |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |

|  |  | • |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | · |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | • |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |



•